



# Briefe

## des Generals Leopold von Gerlach

an

## Otto von Vismarck

Herausgegeben von

Horst Rohl



Stuttgart und Verlin 1912 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger



Alle Rechte vorbehalten

DD 424 .9 647 A43

### Vorwort.

Der Neuausgabe der Briefe Ottos v. Bismarck an den General Leopold v. Gerlach, die ich im Jahre 1896 mit Genehmigung Gr. Durchlaucht des Fürsten Bismard zum Drucke brachte, folgt nunmehr die neue Ausgabe der Briefe des Generals v. Gerlach an Bismard. Der "Briefwechsel" enthielt von diesen Briefen Rr. 2, 6, 7, 27-29, 31, 72-85, 87-110 überhaupt nicht, die anderen in verfürzter und vielfach durch Leseschler oder willfürliche Textande= rungen entstellter Form, jo daß fie für wissenschaftliche Arbeit eine völlig unbrauchbare Grundlage darstellten. Bas in dieser Beziehung im Borworte gur Ausgabe der Briefe Bismards an Gerlach gefagt werden mußte, gilt im vollen Mage auch von den Briefen Gerlachs an Bismard: die Herausgeberin des "Briefwechsels" hat auch hier gelegentlich Briefe aus verschiedenen Zeiten zu einem neuen Briefe zusammengesett, ein beliebiges Datum darübergestellt und dadurch große Berwirrung angerichtet. Die dem Inhaltsverzeichnis angefügte Bergleichungstafel gibt darüber nähere Auskunft.

Die Briefe aus den Jahren 1855—1860, die im "Briefwechsel" sehlten, habe ich nach den Originalen im Bismarck-Jahrbuch vor Jahren herausgegeben. Die Originale aus den Jahren 1851—1854 wurden erst mehrere Jahre nach dem Tode des Fürsten Otto v. Bismarck wiederausgefunden und vom Fürsten Herbert v. Bismarck mir zur Vorbereitung einer neuen Ausgabe zur Verfügung gestellt. Jahrelang ruhte das Manuskript in meinem Schreibtische, da dringende andere Arbeiten meine Zeit zunächst in Anspruch nahmen.

Nachdem fich der Cotta'iche Berlag bereit erklärt hatte, die Briefe Gerlachs in einem Sonderbande herauszugeben, habe ich die vor Rahren begonnene Arbeit wieder aufgenommen und biete nun den Fachgenoffen wie den gebildeten Laien, die geschichtliche Belehrung gern in den Quellenschriften suchen, auch Gerlachs Briefe an Bismark in einer nach Form und Inhalt genauen Biedergabe dar. Das war ich dem liebenswürdigen politifierenden General ichuldig, der in dem jungen ichneidigen Bundestagsgefandten den Mann der preußischen und deutschen Zukunft erkannte und mit liebevoller Freundschaft den um fünfundzwanzig Jahre jüngeren Mann zum Bertrauten feiner geheimften Gedanken und Sorgen machte, aber auch an seinem Teile an der Erziehung Bismarcks zum Retter Breugens mitzuarbeiten suchte, indem er die Grundfate einer veralteten und durch den Bang der geschichtlichen Entwicklung bereits überwundenen Staatsauffaffung in ihm lebendig zu erhalten bemüht war.

Leipzig, 4. Februar 1912.

Sorft Kohl.

## Inhalt.

| 1. Brief vom 23. November 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-4   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Hamburger Versassungssache am Bunde 1. Versuch des Senators Hatwalker, auf den König zugunsten der Neuner-Verssassung einzuwirken 2. Wichtigkeit der Hamburger Sache für die konservativen Interessen 3. Einberufung der Provinziallandtage neben den Kammern ein Teil des Kampses gegen den Konstitutionalismus 3. Zustimmung Gerlachs zu den Mahnahmen des Ministeriums im ganzen, wenn auch nicht im einzelnen 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 2. Brief vom 4. Dezember 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     |
| übersendung eines Briefes Hudtwalkers zur Kenntnisnahme. Die Einwände des Bundes gegen die Neuner-Versassung muffen von Bundes wegen festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 3. Brief vom 20. Dezember 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 - 6 |
| Der Bonapartismus seit dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 mächtig im Ausblühen. Bonapartistische Leitartikel der Preußischen (Abler:) Zeitung. "Die Revision der Berjassung" mit Duehls empschlendem Borwort. Prinz und Prinzessin von Preußen als Bewunderer des Bonapartismus. Louis Rapoleon als fünstiger Protecteur de la Confédération du Rhin. Antibonapartissisch Haltung der Areuzzeitung, des Preußischen Bochenblatts und der Augsburger Allgemeinen Zeitung 5. Instintimäßiger Haß Gerlachs gegen den Bonapartismus 5. Zur Kritik der Schrift "Die Revision der Bergassung" 5. Sterreich, Rußland, England und der Bonapartismus 6. Gutes und Böses am Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 wie dem vom 18. Brumaire 1799 6. Wunsch Gerlachs, mit Bismarck in den politischen Anschauungen übereinzusstimmen 6. |       |
| 4. Brief vom 4. März 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7     |
| Bismarcks Unterredung mit dem Könige über die Bildung der<br>Ersten Kammer macht Gerlach viel Not. Boraussichtliche Haltung<br>der äußersten Rechten bei der Abstimmung über die Anträge<br>Alvensleben und Koppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 5. Otte com 15. dette 1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8—10  |
| Angebliche Absicht des Pring-Regenten Friedrich von Baden, zur katholischen Kirche überzutreten. Der König wünscht durch Bis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

| mark Auskunft zu erhalten. Katholische und protestantische         |
|--------------------------------------------------------------------|
| Kamilieneinflüsse 8. Aufforderung Bismards, im Mai nach Berlin     |
| Bu fommen, um dem ruffischen Raifer und dem Grafen Reffelrode      |
| vorgestellt zu werden 9. Bismarcks "treffliche Auseinandersetzung" |
| über die Repräsentation des Bundes bei den dänischen Verhand-      |
| lungen 9. Zu weit gehende Ideen des Königs betr. des Zoll-         |
| vereins 9. Der Tod des Grafen Schwarzenberg — ein Verlust 9.       |
| Ruhe im Innern 9. Rochows Eintreffen aus Petersburg 9.             |
| England, Ofterreich und Rufland für Bonaparte wegen feines         |
| Antikonstitutionalismus 9. "Das Ministerium Buol-Bach gefällt      |
| mir nicht" 10.                                                     |

|    | England, Österreich und Rußland für Bonaparte wegen seines<br>Antikonstitutionalismus 9. "Das Ministerium Buol-Bach gefällt<br>mir nicht" 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Brief vom 18. April 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Bismards Reise nach Karlsruhe in Sachen des eventuellen Über- tritts des Prinz-Regenten zur katholischen Kirche 10. Der König erwartet Bismards Erscheinen in der Kammer bei der Debatte über Umgestaltung der Ersten Kammer 10. Resselrodes Unwesen- heit in Berlin muß benutzt werden, um Bismard ihm vorzu- stellen 11. Tagung des Zollvereins in Berlin 11. Rochow in Berlin 11. Das "Kammergerede" in Aussicht 11.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Brief vom 22. April 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ist Karl v. Savigny geeignet, bei Erörterung der Karlsruher<br>Angelegenheiten mitzuwirken? 11. Wichtigkeit der Sache für die<br>Frage der Besetzung der Gesandtenstellen im südlichen Deutsch-<br>land 12. Die "1. Kammer-Geschichte" 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. | Brief vom 9. Mai 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Geeignetste Form der Beurlaubung 12. Ürger des Königs über die Kammerdebatten, besonders über die Rede des Grasen Arnim 12. Bevorstehender Besuch der Kaiser von Rußland und Österreich in Berlin 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. | Brief vom 17./18. Mai 1852 13—15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Hatel der Nanteuffel Anteil an dem Artikel der "Zeit" gegen den Oberpräsidenten v. Kleist? 13. Manteuffel muß Duehl fortjagen 13. Manteuffels sonderbares politisches Leben 13. Nevolutionärer Charakter aller Regierungen seit Mitte des 18. Jahrshunderts mit Ausnahme der englischen 14. Manteuffels Sehnstuckt nach dem Bonapartismus 14. Vismarck wird eingeladen, nach Verlin zur Vorstellung vor dem Zaren zu kommen 14. Vismarck muß Manteuffel von Duehl befreien 14. Hochachtung vor der preußischen Politik ist dem Kaiser von Rußland nicht zuzumuten 14. Verhandlungen mit den Zollvereinsstaaten und Aussichluß Ssterreichs von den Verhandlungen 14. |
| 10 | 0. Brief vom 19. Mai 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | m The to Chille Change Market fare and Cast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Manteuffel als Schützer Duehls, Gegner Westphalens und Ludwigs v. Gerlach 15. Duehl rühmt sich, einen "kalmierenden" Brief von Bismarck erhalten zu haben 15. Minister Westphalen der einzige Minister, der im Dienste der Reaktion tätig ist 16. Gegenfätze im Staate 16. Die Brüder Manteuffel Absolutisten und Atheisten 16.

| 11.         | Brief vom 26. Mai 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5—17         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | übersendung eines Ausschnittes der Beserzeitung zur Charakte-<br>risierung der deutschen Prefizustände 17. Borschläge zu ihrer<br>Besserung 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 12.         | Brief vom 21. Juli 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820          |
|             | Die Lage der Dinge in Berlin ein Durcheinander 18. Die kreuzzeitung (Wagener) gegen Manteuffel und seine Schwäche bei den Bollverhandlungen 18. Graf Platen als vermutlicher Urheber des Geschreis 18. Hinkelsen und Karl v. Manteuffel Alliierte gegen die Kreuzzeitung 18. Manteuffel in seiner Stellung bedroht und doch unersetzlich 18. Duchl und sein etwaiger Anchsolger Frantz 19. Beniger als das Parlament ist die Bureaufratie zu fürchten, die in Zeiten der Not versagt 19. v. Kleist als Gegensstand polizeilicher Versolgung 19. Notwendigkeit einer positiven Bundespolitif 19. |              |
| 13.         | Brief vom 23. Juli 1852 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )-21         |
|             | Überfendung der Conclusa Ehrbarer Oberalten in Hamburg 20. Die Neuner-Berfassung ein "Bisch Papier" 20. Manteussels ländsliche Ruhe in Drahnsdorf gestört durch einen Gerlachschen Brief 20. Bertagung der Zollvereinsverhandlungen 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 14.         | Brief vom 26. Juli 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21           |
|             | Die konservative Partei in Hamburg in Tätigkeit, wünscht die Note des Bundestags 21. In Berlin alles "unterkötig", und doch muß Manteussel gehalten werden 21. Ankündigung des Besuchs Ludwigs v. Gerlach in Frankfurt a. M. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>1</b> 5. | Brief vom 29. Juli 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 23         |
|             | Bismarks Rechtsertigung gegenüber den Verdächtigungen seiner Gegner 22. Des Königs Vertrauen in Bismarks Lauterkeit 22. Therreichs Intrigen in der Jollsache 22. Verblendung Preußens in seiner inneren Politik 22. Der König münscht auf dem Wege der Indiskretion eine Verössentlichung der Bundesnoten und Erlasse in der Hamburger Verfassungsangelegenheit 23. Eine Abklärung in den inneren Personalien 23. Entbindung der Frau v. Vismark 23.                                                                                                                                            |              |
| 16.         | Brief vom 3. August 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-25         |
|             | Die Hamburger Konservativen im Kampse gegen die Neuner 23. Bismark muß ihre Sache am Bunde unterstützen 24. Konsusion in Berlin: Manteussel sieht überall Feinde 24. Reisepläne des Königs und des Generals v. Gerlach 24. Bitte an Bismark, "bis zum Excess" offen zu Manteussel zu sein, um sein Mitztrauen zu zerktören 25.                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 17.         | Brief vom 8. Oftober 1852 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b> —27 |
|             | Traurige Stellung des Ministeriums Manteussel 25. Er lehnt es ab, sich von seinen Kreaturen zu trennen 25. Seine Berbindung mit Frank 26. Bersolgung und Konsistation der Kreuzzeitung 26. Hübbes Audienz beim König in der Hamburger Berssässungssache 26. Ersuchen an Bismark, beim Bunde auf Abstehnung der revidierten Reuner-Beriassung hinzuwirken 27.                                                                                                                                                                                                                                    |              |

| Bismard und Aleist als Mitglieder der 2. Kammer als es anerkannte Parteien gibt und nicht bloß umiasiende Partei unter Hührung des Königs, nötig 28. Bismard und Kleist bleiben besier als Kheins" auf ihrem Posten, um ein wachsames Entstehen des Meinbundes zu haben 28. Gerlach mit der innern wie äußern Politik, "soweit sie Gott hat" 28. Front zu machen ist gegen das seudaledes Monarden und das bonapartistische zbeal des Wie ist Graf Thun zu behandeln? 29. Bismard 1. als in der 2. Kammer zu gebrauchen 29. Rechber als Nachfolger Thuns in Frankurt? 29. In desache bedeutet Zögern Gewinn 30.                                                                                             | eine das Land find Kammern s. "Wächter des Luge auf das S. Jufriedenheit t uns zugeschicht hriftliche Joeal S. Winisters 29. t besser in der ca oder Hilber                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Brief vom 3. Januar 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30-32                                                                                                                                                                                    |
| Klagen des Herrn v. d. Deden über Herrn v. E freundliche Beziehungen zwischen den Königen von Preußen 30. Bitte des Herrn v. d. Deden, Visn Schele einwirfen 31. Der König ermächtigt Bis Reise nach Hannover 31. Bonapartes Anerfennu der Franzosen 31. Die Bilbung der Ersten Kanne eine ungeföste Frage 32. Die Anwesenheit des Joseph in Berlin die Krönung der Politif Olmüt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hannover und<br>nard möge auf<br>mard zu einer<br>mg als Kaifers<br>ter noch immer<br>Kaifers Franz                                                                                      |
| 20. Brief vom 28. Januar 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32-35                                                                                                                                                                                    |
| Richteinmischung in die hannöverichen Angelegenh geboten 32. Freiherr v. Protesch als Bundestagsguten und üblen Eigenschaften; seine Antunst me liche als politische Kalamität 33. Nochows Urteil Versetung nach Franksurt 33. Ablehnende Hartismus der Manteussel 33. Ablehnende Hartismus der Manteussel 34. Verlachs Zustel durch den Has Manteussels 34. Verlachs Zustel Hart den Hartismus 34. Verlachs Zustel Hartisch der Kammern 34. Das preußischsöfterreich nis des Mr. won frere an Kaiser Napoleon hat Jaren erregt 34. Napoleons Vermählung mit de echte Hundehochzeit 34. Napoleons Gereiztheit geg Haltung der deutschen Fürsten und Staaten in Anerkennung Napoleons III. 35. Not im eignen | gesandter, seine hr eine persön= iber Profeschs ovr dem Bona= illung der Alf= er Kreuzzeitung denheit mit der ische Zugeständ= den Zorn des er Montijo eine en Spanien IS. der Frage der |
| 21. Brief vom 19. Februar 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36-38                                                                                                                                                                                    |
| Die Kreuzzeitung in Gefahr, totgeschlagen zu wischnig als Retter der Kreuzzeitung, Quehl als Urfolgung 36. Frechheit der Literaten gegenisser der Kenttion 36. Tuehl als Berichterstatter Bist Kammerereignisse 37. Libennis Mordanfall auf Therreich 37. Unterzeichnung des preußisdzösterreich vertrags 37. Übermut der Hannoveraner und gegenüber Preußen, dem Retter der alten mecklen sallung 37. Der Mailänder Standal 37. Sorge Kriegslust 37. Häusliche Kot 38.                                                                                                                                                                                                                                     | erden 36. Der scheber der Bersem Ministerium marcks über die den Kaiser von hischen Handelss Mecklenburger burgischen Bersevor Rapoleons                                                 |
| 22. Brief vom 25. Februar 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38–41                                                                                                                                                                                    |
| Wagener "im Gefängnis", Quehl — als "Geheir Aufhören der Areuzzeitung wäre ein großes Ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nrat" 38. Das<br>glück 38. Man=                                                                                                                                                          |

IX,

tenffels Tendeng nach unten 38; er zweiselt wie Pilatus an Wahrheiten, die von oben kommen 38. Absolutistische und antipietistische Richtung des jüngeren Manteuffel 39. Beide Manteuffel Bureaufraten und Bonapartiften 39. Quehl, als Wertzeug Manteuffels in seinem Rampfe gegen Westphalen, Raumer usw., wird schließlich Manteuffels Sturz herbeiführen 39. Das Prei-Raifer-Bündnis gegen die preufische Verfassung besteht wohl nur in der Einbilbung 39. Rheinbundsgelüste der füddeutschen Staaten 39. Die Mailander Mordtaten und der Mordanfall auf den Raiser von Sterreich lenken den Blid von dem eigentlichen Beinde, Rapoleon III., ab 40. Bute Haltung der preußischen Rammern 40. Das "revolutionäre" Grundsteuergesets 40. Spaltung unter den Ratholiken infolge des Waldbottichen Antrags 40. Angstlichkeit der Evangelischen, die Reformation positiv geltend zu machen 40. Duchts Bericht — albernes Gewäsch 40. Manteuffels unerflär-liche Vorliebe für Queht, Levinstein usw. 40. Protesch-Gerlach-Thun 41. Aleists Gernbleiben von der Kammer ohne tüchtigen Erfatz ein Unrecht 41. Häusliche Angelegenheiten 41.

#### 

Mantenfiel weder Bonapartist noch ein Haugwitz, aber aus Grille beides und das Gegenteil von beidem 41. Das Jehlen des Glaubens an die Wahrheit macht seine guten Eigenschaften unmütz 41. Ein Trei-Kaiser-Bündnis gegen den preußischen Konstitutionalismus gibt es nicht, der Konstitutionalismus dars nicht durch äußern Zwang, sondern muß innerlich überwunden werden 41. Der Handelsvertrag mit Tsterreich das Komplement sür Omielsvertrag mit Tsterreich das Komplement sür Omielsvertrag mit Tsterreich das Komplement sür Omits 42. Schiese Meldungen Duchls über die Kammern 42. Westphalen der Held auf dem Wege der Restauration 42, ein Gegner des Bodelschwinghschen Grundsteuergesetsentwurfs 42. Duchls Urteil über die äußere Politif noch schlener als das über die innere 42. Differenzen am Bunde über die Festungsbauten in Rastaut und Ulm 43. Zwist im ultramontanen Lager insolge des Waldbottschen Austrags 43. Wagener im Kamps gegen Ducht, der der Kreuzzeitung ihre Mitarbeiter durch Mantenfelsche Gelder absspensity macht 43. Krankheit im Hause 43.

#### 

Tsterreich hat Preußen um Rat gebeten bei Einrichtung der Berfassung der protestantischen Kirche in Tsterreich. Sorge Gerlachs in Fragen der inneren Politik bei einem allen möglichen Einklüsen zugänglichen Premierminister. Bonaparte der einzige Gegner. M. Blankenburgs Jungsernrede über die Grundsteuer eine glänzende Leiftung, die Kammern aber ein krankhastes Gewächs am Staatskörper. Krankheit im Hause.

### 

Anfrage der österreichischen Regierung in bezug auf die protestantische Kirchenversassung 45. Die Radowitzische Politik ebenso anmaßend wie die Schwarzenbergische; Geduld wird Sterreich auf den rechten Weg zurücksichen 45. Disserenz zwischen Preußen und Sterreich in der Ulm-Rastater Festungssache. Dieerreich auf dem Wege der Verständigung 45. Würdeloses Benehmen der deutschen Fürsten gegen Preußen bei den Zollvergandlungen, besonders Georgs V. von Hannover 45. Rheinbundsgeliste 46.

Beuit — ein widerwärtiger Menich 46; nicht besier Dalwigk, Wittgenstein, Pfordien und König Mar von Bayern 46. Der Prinz-Regent von Baden ein ehrlicher Mann 46. Gerlachs alte Hinneigung zu Hassenpflug 46, Haß des Königs gegen Kurürst Friedrich Wilhelm von Hessen 46. Manteussels Haß gegen die Mechte 46, Eigensinn Bodelschwinghs in betress Grundsteuerzgeises 47. Hindelbeys Verletzung in das Ministerium des Innern und Karls v. Manteussels Europrung darüber 47. Artifel der Sachsenzeitung über den preußischen Konstitutionalismus 47. Titerreichs Regierung in Italien durch Gendarmen und Kriegszecht auf die Tauer nicht möglich 47. Eine abermalige Unterbrechung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechts ist nicht möglich; die Rechtswichung der Kontinuität des Rechtswichungskichtswichten der Liebenschlassen der Liebenschlassen der Kontinuität des Rechtswichung der Kontinuität des

|     | Schniucht nach Ruhe 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 26. | Brief vom 21. April 1853 48-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -50 |
|     | Ter Neid auf Teets wegen des dicken Briefs grundlos 48. Unsgerechter Berdacht gegen Teets 48. Quehl wird Manteuffel noch dem Hals brechen 49. Die schnelle Bewilligung der Gelder für Mastatt und Ulm ist dei der von Frankreich drohenden Gesahr gerechtsertigt 49. Nachteiliges über das 29. Regiment 49. Die Langeweile in den Kammern arbeitet der Beseitigung des Kammerweiens in die Haterstüßung Mestensien sindet in seinen Bestrebungen nicht die Unterstüßung Manteuffels 50. Häusliche Krankheitsznot 50. |     |
| 27. | Brief vom 31. Mai 1853 50-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -52 |
|     | Justimmung des Königs zu dem Vorschlag betr. der Behandlung der Canitzschen Angelegenheit 50. Was die Aussührung des Vorsichlags vereitelt 50. Unverschämtheiten der kleinen Höfe gegen Preußen 51. König Friedrich Wilhelm IV. in Wien 51. Abreden über die Rastatt-Ulmer Festungsangelegenheit 51. Ginverständnis zwischen Preußen und Sterreich in der Hamburger Versfassungssache 52. Quehl und K. v. Manteussel als Verbündete gegen Westphalen 52.                                                             |     |
| 28. | Brief vom 13. Juni 1853 52-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -58 |
|     | Bereitwilligkeit des Königs, (Braf Robert (Voltz anzustellen, wenn Manteuffel seine Anstellung vorschlägt 52, vielleicht zum Zollzbevollmächtigten in München 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 29. | Brief vom 20. Juni 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   |
|     | Abhängigkeit der Bundestagsgesandten von Öfterreich. Deetsens<br>Tenkichrift. "Aus der orientalischen Frage wird kein Krieg".<br>Manteussels Unentbehrlichkeit verschafft Duehl den Sieg über Westphalen und Raumer. Hinneigung Manteussels an Niebuhr, als den Mann, der eine Zukunst hat.                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 30. | Brief vom 30. Juni 1853 54-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5!  |
|     | Die Anstellung des Grasen R. Goltz im Ministerium des Aus-<br>wärtigen vielleicht ein Entgegenkommen Manteuffels gegenüber<br>dem Prinzen von Preußen 54. Der König hält an der Ernennung<br>des Grasen Goltz zum Zollvereinskommissar in München sest 54.                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

Inhalt. XI

|     | Beziehungen zu Manteunel und dem Prinzen von Preugen 30.<br>Vismard der rechte Mann, das Lügengewebe zu zerreizen zur<br>Rettung des Landes 55. Die orientalische Frage fein Grund<br>zum Kriege 55.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Brief vom 6. Juli 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Bericht über die Berhandlungen mit Graf Gols 56. Warum<br>Manteuffel Gols ins Auswärtige Ministerium haben wollte 56.<br>Ein Ministerium Manteuffel-Ladenberg-Goltz geplant unter den<br>Aufpizien des Prinzen von Preußen 56. Gerlach fein Mann der<br>Finafferien 57. Ein Fortschritt in der Um-Rastatter Feitungs-<br>sache 57.                                                                                                                                           |
| 32. | Brief vom 17. Juli 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Zwei vertrauliche Fragen an Bismarck 58. Konflikt mit Manteuffel in der Golgichen Sache 58. Unhaltbarkeit der Berliner Zustände 58. Quehl im Kampfe gegen die kleine, aber mächtige Partei im Bunde mit Manteuffel 58. Manteuffels Sturz wäre nicht zu verantworten, weil niemand ihn ersetzen kann 59. Mentschikows Sendung nach Konstantinopel 59. Die Ulm:Raftatter Feitungsbaufrage 60. Die Mahregelung der Kreuzzeitung und Wagener 60. Keise im Gesolge des Königs 60. |
| 33. | Brief vom 11. August 1853 60—63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Berlauf der Mantenfiel-Krisis 60. Mückritt Duchts 61. Forts dauernde Geneigtheit des Königs, Golts zu sprechen und ans zustellen 61. Bismarck klagen über Dech und Hindelden sind am besten auf offiziellem Wege zu betreiben 62. Etwas ist saul im Staate Dänemark 62. Frankfurt ein abscheuliches Rest 62. Prokesch als Präsibialgesandter 62. Im Junern krieg aller gegen alle 62. Reisedispositionen 63.                                                                 |
| 34. | Brief vom 31. August 1853 63—65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Holland — ein hohles Land 63. Ähnlichkeit von Amsterdam mit Berlin 63. Johllische Ruhe in Rohrbeck 63. Friede mit Mansteufiel 64. Krogramm für die nächste Kammer-Kampagne 64. Holemik der Kreuzzeitung gegen Frankreich 64. Kriecherei der alten Rheinbundsstaaten vor Rapoleon III. 65. Behaglichkeit des Landlebens 65. Canic Klage über seine Nichternennung zum Gesandten 65. Suchls Benehmen bei seinem Sturz 65.                                                      |
| 35. | Brief vom 15. September 1853 65 $-67$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Bemühung der Gegner, Gerlach und Bismark aneinander zu heisen 65. Mitteilung des Prinzen von Preußen an den König vom Inhalt eines an Bismark gerichteten Briefs von Gerlach über Manteuffels angebliche Absicht, sein Ministerium niederzustegen 66. Bitte um aussührliche Nachricht über die Unterhaltung mit dem Prinzen 66. Was lehrt das neue Mikverständnis? 66.                                                                                                       |
| 36. | Brief vom November 1853 6768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Berliner Situation: Zufriedenheit auf beiden Seiten 67. Duri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Quehliche Intrigen jum Sturze der "migliebigen" Minifter, feine

| Amte kaum möglich 67. Die Kammerverhandlungen ohne Interseife 67. Golg' Mückzug 67. Militaria 68. |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Brief vom 3. Dezember 1853                                                                        | -71            |
| 38. Brief vom 14. Dezember 1853                                                                   | <b>-73</b>     |
| 39. Brief vom 7. Januar 1854                                                                      | 75             |
| 40. Brief vom 16. Januar 1854                                                                     | <b>-</b> 76    |
| 41. Brief vom 25. Januar 1854                                                                     | <del>-78</del> |

Inhalt. XIII

frage 77. Preußens auswärtige Politik auf richtigem Wege 77. Migtrauen Gerkachs gegen Manteuffel 78. Kominche Seite im Berfahren gegen Ludwig v. Gerkach 78.

#### 

Die Borftellung der Gesamtlandichaft der Herzogtimer Unhalt nim. 79. Bereitwilligfeit des Rönigs, die Bitte zu unterftützen, um den ftändischen Ginfluß zu stärken 79. Minister v. Echäpells Stellung zur Frage der Gesamtverfaffung; Schwierigkeit ihrer Durchführung wegen der Regierungsunfähigkeit des Herzogs von Unhalt-Bernburg 79. Freiheit nach allen Seiten als Grundlage der preußiichen Politik in der orientalischen Frage 80. Siterreich am Bund nicht zu reizen, eine Forderung der politischen Klugheit 80. Siterreichs Bonapartismus und Ultramontanismus 80. Literreichs jetige Politik nicht so schlecht wie die zur Zeit Thuguts 80. Urteil der Geschichte über die Haugwitzsche Politik 81. Kritik des Berliner Polizeiregiments 81. Gerlach als Mitglied der Ersten Rammer 81. Überlegenheit der Rammern über Staatsrat und Bereinigten Landtag an Mut, Ginficht und Bürde 81. Meaktio-närer Charakter des Paternitätsgesetses 81. Der Konstitutionalismus in dieser Form ift dem Absolutismus vorzuziehen; nur muß er sich der Rodifikation von Gesetzen enthalten und auf Beratung der aus unmittelbarftem Bedürinis hervorgehenden Geietze beichränken 82. Langweilige Rammern find weiches Wachs in den Händen der Regierungen 82. Gefährlichkeit des Prinzen von Preußen als Protektors der Bethmannianer 82. PourtaleseGolfs Manteufiel 82. Preußen seit Friedrich Wilhelm II. eine durch guten Willen moderierte Anarchie 82. Gerlach und Manteufiel 83. Notwendigfeit eines Erfates für Arnim auf dem Wiener Voften 83.

#### 

Der König wünscht Bismarcks Anwesenheit in Berlin 83. Berwirrung in Berlin als Borbote einer Krisis 83. Berwickelte Lage der orientalischen Frage 83. Wahrscheinlicher Ausgang der orientalischen Wirren: eine russischernazösische Koalition gegen England 84. Mitztrauen gegen Manteusfel wegen Ernennung von Pourtales zum Unterstaatssekretär 84. Ludwigs v. Gerlach Abschiedsgesuch 84. Die Rechte in der Kammer in der Minorität 84. Komm und siehe! 84.

#### 44. Brief vom 3. April 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . 84-87

Fortdauer der Berwirrung 84. Trefiliche Haltung des Königs 84. Generalseldzeugmeister Heis in Berlin zur Unterhandlung eines Vertrags zwischen Preußen und Literreich S5. Cherreichs Beziehungen zu den Westmächten S5. Schwierigkeit der Lage Preußens S5. Manteußel — steisstellig und impressionabel S5. Geichäftsgewandtheit Valans S5. Antisvanzösische Gesinnung der deutschen Mittelstaaten S5. Unwürdige Haltung Manteußels und Vonins bei den Kammerverhandlungen über die Kreditbewilligung S5. Intonsequenz Manteußels in der Vehandlung der Kammern und Wirtung dieses Versahrens S6. Nachrichten aus Rußland. Rußlands Nachgiebigkeit, Abschwähung seines Versähltnisses zur Türkei S6. Kochows Stellung in Petersburg neu zu besetzen S6. Pourtales — ein seiner Kopf, seine Forderungen an das Auswärtige Ministerium S6. Vesorgnisse des Anhalts

Barnhurgar Ministare n Schätzall für die anhaltische Rarialium CT

45. 2

| Edwin Manteuffel ein zuverlässiger und brauchbarer Mann 87.<br>Gesundheitszustand des Königs 87. Gewitter im Anzuge 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brief vom 11.12. April 1854 88—91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entichuldigung wegen Nichtbeantwortung von drei Briefen 88. Schwierigkeit der Verhandlungen mit Generalfeldzeugmeister Heß 88. Preußen zwischen Sylla und Charybdis 88. Vorläufige Verabredung 88. Mißtrauen zwischen Titerreich und Rußland 89. Titerreich und die Westmächte 89. Preußen darf sich nicht zum Krieg mit Rußland treiben lassen 89. Manteuffels und Bonins Venehmen bei den Verhandlungen über den Kredit unter aller Kritit 89. Rußlands Antrag an Preußen, in der Religionsfrage zu vermitteln 89. Warum dem Antrag stattgegeben werden muß 90. Oberst Russ von Wien zurück; peremtorischer Charakter der Wiener Antworten 90. Kann Tsterreich einen Krieg mit Rußland und eine Allianz mit Frankreich riskieren? 90. |
| rief vom 24. April 1854 91—95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Beratung der infolge des Vertrags mit Österreich zu machenden Vorlagen. Das Amt des Flickschneiders ein hartes Amt.

48. Brief vom 12. Mai 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Rückgabe der Papiere. Übereinstimmung zwischen Gerlach und Bismarc in der Beurteilung des Vertrags vom 20. April. Sorge vor dem Briefe des Königs an den Kaiser von Sterreich.

49. Brief vom 25. Mai 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . 94—96

Die Unterstützung der schlechten Presse durch Manteussel und Hindelben 94. Mit Kanaillen kann nicht regiert werden 95. Buddergs Begeisterung für die Kreuzzeitung wegen ihrer Undestechlichkeit 95. Unzufriedenheit des Prinzen von Preußen mit der Politik der Regierung in der orientalischen Frage; Jorn des Königs über die Haltung des Prinzen 95. Günstige Berichte von A. v. Alvensleben aus Wien 95. Neue Schwierigkeiten 95. Die Bamberger Konsernz der Mittelskaaren — ein Anlaß zur Wichtigmacherei 96. Der kalte Empfang des Generalseldzeugmeisters Hefz in Wien 96. Sehnsucht Gerlachs nach dem Ende der amtslichen Tätigkeit 96.

#### Entiduldigung wegen langen Schweigens 96. Die Bufammenfunft in Terichen 97. Manteuffet auf gutem Bege, aber für eine ehrgeizige Politik nicht der rechte Mann 97. Notwendigkeit eines Bertrags mit Cfterreich 97. Die Bamberger als Trias unter ruffischem Protektorat 97. Die Konvention vom 20. April ein Bertrag, wie er nicht fein foll 97. Preugens Erflärung vom 27. Juni ein Zeichen eigenen Willens 97. Born Münfters über die Politif Preugens 98. Edwins v. Manteuffel Aufgabe bei Mußland 98. Differenz zwischen Bodelschwingh und Niebuhr über die Anleihe 98. Der Staatsvat eine Geheimratsopposition und Berstärtung der Kammeropposition 98. Einladung an Bismarck, auf der Reise nach Pommeyn einige Tage in Berlin zu vermeilen 99. Betrübliche Nachrichten aus Hamburg. Schwäche der Hamburger konservativen Partei 99. Auffassung des Grafen Thun von dem Hamburger Verfassungsftreit 99. Preugens Weg in der orientalischen Politik nicht ohne Gesahr 99. Rußlands ungeschickte Kriegführung 99. Lob Manteuffels 100. Hindelben gegen Westphalen und die Kreuzzeitung 100. Hindelben ein Mann von "brauchbaren" Eigenschaften, der mit Gewalt ichadlich gemacht worden ift 100. Englands und Frankreichs Kriegsluft 100. Die ruffisch-französische Allianz als Endergebnis 101. A. v. Alvensleben und Edwin v. Manteuffel - Männer von trefflicher Bewährung 101. Profeich als Ramphletist der Buolichen Partei 101. Graf Thun und General Menerhoser als Gegner der Buolichen Politif 101. Der Brief des Königs an den Kaiser von Diterreich 101. 52. Brief vom 22. Juli 1854 . . . . . . . . . . 101-103 Ein Brief von Subbe über die Schmäche der konservativen Partei gegenüber den Reunern 101. Kriegsluftige Stimmung in Literreich. Buols unglaubliche Außerungen zu E. v. Manteuffel 102. Die antifranzösische Stimmung der deutschen Mittelstaaten muß zur Begründung eines deutschen Fürstenbundes durch Preußen benutt werden 102. Die preußische Politik auf richtigem Wege, wenn dieser auch nicht ohne Gefahr ift 102. Programm des Hofes für die nächste Zeit (Parade und Reisen) 102. Bismard affreditiert bei allen deutschen Sofen, um der preußischen Politik Geltung zu verschaffen 103. Der Aufstand in Spanien Bombe in die Wirren der orientalischen Politik 103. Gerlachs Sehniucht nach Ruhe 103. Edwin v. Manteuffel als wahrichein-licher Nachfolger Gerlachs 103. Englisch-französische Angriffe auf Manteuffel 103. 53. Brief vom 24. Juli 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . 104—105 Befehl des Königs an Bismard, intognito zum König nach München zu fommen 104. Einrücken der Ofterreicher in die Balachei 104. Frangofifche Landtruppen in der Oftfee, eventuell zur Besitznahme von Riel mit dänischer Einwilligung? 104. Ein Krieg am Rhein ohne Cfterreichs Silfe 104. Abgeanderte Dispositionen in bezug

auf die Münchener Reise des Königs 104. Manteuffels Befürch-

tung wegen Bismards Reise nach München 105.

Anhalt.

|     | 20 1 2 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10'  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 54. | Brief vom 9. 10. August 1854 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10  |
|     | Mäumung der Tonausürstentümer seitens der russischen Truppen 105. Hinfälligkeit des Zusasartikels zum Vertrage vom 20. April 105. Sine an sich klare Situation durch die Briefe des Königs an beide Kaiser unklar gemacht 106. Preuzen muß Russands Aussischerung an Titerreich, betr. die Zurücksiehung seiner Truppen von der russischen Grenze, unterstützen 106. Vismarcks Aussache am Bunde 106. Des Königs germanomanischer Enthusiasmus durch den Münchener Ausenhalt neu erregt 106. Sine Anfrage des Grasen Borcke 106. Sine österreichische Depesche als "Schaugericht" 107. Budbergs Zorn über den Gang der russischen Politik und des Krieges 107. Die Türken in Bukarept 107.                                                                    |      |
| 55. | Brief vom 19. August 1854 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -110 |
|     | Inwiesern Vismark die preußische Politik in der orientalischen Frage salich beurteilt 107. Eine Friedenspolitik ist für Preußen geboten wegen des ihm bevorstehenden Krieges gegen die Revolution 107. Das Richtige im Vertrage vom 20. April 1854: 108. Der Casus foederis zwischen Preußen und Titerreich nuß nach Außerkrafitreten des artiele unique neu sestgestellt werden 108. Unsichere Haltung der deutschen Staaten 108. Titerreichs Freiheit, auch außerhalb des Vertrags, selbständig zu handeln 108. Die glückliche und geschickte Verhandlung Edwins v. Manteussel in St. Petersburg 109. Kritik der Kritik Vismarcks 109. Reisedispositionen des Königs 110.                                                                                   |      |
| 56. | Brief vom 27. August 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11  |
|     | Dringende Einladung des Königs an Bismarck, nach Putbus zu kommen 110. Notwendigkeit einer klaren Feststellung der preußischen Politik 110. Beilage 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 57. | Brief vom 13. Oftober 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11   |
|     | Die Rollen zwischen Vismark und Gerlach vertauscht: Vismark der Vertrauende, Gerlach der Mistraussche 111. Bas spricht dasür, das Titerreich am Bunde die Majorität bekommt? 112. Umkehren ist sür Tsterreich gesährlicher als Borwärtsgehen und Anschluß an die Bestmächte 112. Der Kaiser Franz Zoseh in den Händen seiner Polizei und des Ultramontanismus 112. Ein Königreich Polen unter einem österreichischen Erzherzog 112. Die orientalische Frage wird trosdem nicht so warm gegessen, als sie gekocht ist 112. Der Binter als Beruhigungsmittel 112. Unglüdsliche Kriegführung der Russen in der Krim 112. Torseit der jezigen Politik Tsterreichs 113. Folgerungen aus der politischen Lage sür die preußische Politis 113. Radowig und Buol 113. |      |
| 58. | Brief vom 17. Oftober 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11  |
|     | Besorglichteit der politischen Lage für Preußen 113. Csterreich wird Deutschland zum Kriege gegen Rußland sortzuziehen suchen aus Furcht vor Frankreich 114. Urreil Meyendorfs über Buol 114. Üble Nachrichten aus den deutschen Staaten 114. Ein Brief Gerlachs an den Herzog von Braunschweig 114. Goly als Gesandter in Griechenland 114. Die Erste Kammer — ein großer Fehler 115. Das Provisorische ist beim Konstitutionalismus das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

Auhalt. XVII

Beste 115. Korrettes Berhalten Mantensfels; Ruhe des Königs 115. Unwille Münsters über Preußens Nachgiebigkeit gegen Siterreich 115. Gerlachs Friedenshoffnungen angesichts des Binters 115.

#### 

Beinruhigende Nachrichten über die Bereitwilligteit der Russenfreunde in Preußen, zu Außlands Hils die französische Allianz durch Ausprerung der Rheinprovinz zu erfausen 116. Preußen im Nachteil gegen Titerreich wegen seiner Intonseauenz und seiner geringeren Macht 116. Wie würde Gerlach als Auswärtiger Minister gegen Titerreich versahren 116. Psordten in Verlin; Graf Esterhazy in Sicht 116. Sorge Gerlachs vor neuen Verhandlungen mit Titerreich 116. Sine Instruktion für Proteich 117. Ausgands guter Bille, am Pruth jeden Konflikt zu vermeiden 117. Festigkeit Manteussels, Schwanken des Königs 117. Aufrage wegen der Jahl empfangener Briefe 117.

#### 

Zwei Vorwürse: die von Bismard empfohlene Allianz mit Frankreich und als Vorbereitung dazu die Zusammenkunft Friedrich Wilhelms IV. mit Napoleon ein Horrendum 118. Vardeleben als Nachfolger von Goltz in der Zweiten Kammer 118. Varlegung der politischen Situation 119. Die deutschen Fürsten als Karteigänger Frankreichs voll Sehniucht nach den Fleischtöpfen des Meinsbunds 119. Die öfterreichische Politik eine Politik der Furcht 119. Meyendorffs Urteil über Buol 120. Titerreichs Garantieforderung von den Bestmächten abgeschlagen 120. Titerreich und Ruftland in Verhandlung über die "A Punkte" 120. Die Allianz mit Frankreich wäre Preußens Tod, ein Vruch mit feiner Vergangenheit 120. Manteufiel jest vortresstilch, aber unzwerläsig 121.

#### 

Bericht über den Stand der Hamburger Verfassungsfrage 121. Anschauung des Grasen Thun 121. Die Überschreitung des Pruth durch die Türken 122. Bevorstehende Übersiedelung des Hoses nach Berlin 122.

#### 

Gerlach in Differenzen mit dem König 122. Warum ist eine Allianz mit Frankreich für Preußen ein Unglück, wenn nicht sein Ende? 123. Vündnisse mit dem Freinde schwächen noch mehr als Kriege 123. Jioliert zu sein, hat für Preußen keine Gesahr 123. Gine Allianz Preußens mit klußland war nach dem Vertrage Titerreichs mit den Westmächten geboten 124. Mangel an Mut bei der preußischen Politik 124. Titerreichs Politik eine Politik der Furcht 124. Nachrichten vom Bunde durch Gisendechers Vermittlung 124. Die angebliche Tifferenz zwischen dem König und dem Prinzen von Preußen 124. Unzuverlässigkeit des "Zweisters" Mantensiel 124. Die Gesahr der preußischen Stellung von Gerzlach nicht zu entdecken 125. Vitte an Visnaarck, nach Verkin zu kommen unter dem Vorwand der Kammermitgliedichaft 125. Die Militärkonvention von AnhaltsVernburg mit Preußen 126.

| 63. Brief vom 4. Januar 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126 - 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Böjes tun, damit Gutes dan dem Liberalismus buhlen if zum Bonapartismus 127. Preußens Teilnahme an der 127. Siterreichs Perfidie ge auf Grund der Konventior ins Zeld zu stellen, eine Un antworten? 128. Preußen i Politif nach zwei Seiten hi zur Crientierung nach Be Heinlichteiten mit Mantent Welt zu Greinlichteiten mit Mantent Welt zu fringen 129. Edw sucht Gerlachs nach seinem sorderung an Bayern und Justellen 130. Ablehnende Lie Richteinladung Preußen | er eines Brieses 126. Man dars ne caus werde 126. Mit Bonaparte it böse 126. Hinneigung Manter Preußens Seiltänzerpolitik 127.  Adonferenzen der Mächte erwüm 128. Seine Forder in 10000 Mann preußische Tru verschämtheit 128. Wie ist darau wird gegenwärtig ignoriert, weil nkt 128. Ausschaftlichen Au kommen 128. Des Kösein zu konnen 128. Des Kösein v. Manteussel in Wien 129. Spierreichs Sachsen, ihr Bundeskontingent belatworten Beufts und Ksordens zu den Wieners, au den Wiener Beiprechungen, iden, gestattet ihm, eine seste Stell | und uffels Iffels Iffel |
| 64. Brief vom 23. Januar 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131-133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gleichgültigkeit Manteuffels Wichtigkeit der Hamburger partismus 132. Kouis Napund ind Echaftopol fein Empire français 132. Seine Bonapartiften 133. Unzuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beralten gegen die Neuntöter (und Kampy?) gegen die Sache Sache Sache Sache Sache Sache Sache Sache Sache Siends Sündenregifter 132. Prederationsobjekt 132. Sein Zield Italien und Wiederherstellunge bisherigen Erfolge 132. Preuferläsigigkeit der deutschen Fürsten zu den Wiener Konferenzen lieg durch Taten erwidern 133.                                                                                                                                                                                                                    | 131. sona= uhen : ein des sifche 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 65. Brief vom 29. Januar 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bereitschaft muß von Preuße<br>und Wedells nach London<br>Biener Schlußafte in Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hamburg. Der Antrag auf Kren ausgehen. Die Sendung Ufed<br>und Paris. Die Bestimmungen<br>wendung auf die jezigen Berh<br>hung französischer Truppen zwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der<br>and=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66. Brief vom 5. Februar 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135—136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sesterreichs Verstellung 135<br>zu erklären? 135. Unwah<br>Staaten mit Sterreich 135<br>abgeschlossen Militärkonve<br>sich Preußen nicht zu fürch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bismards politischem Vorgehen<br>b. Was hat Preußen in Peters<br>rscheinlichkeit von Allianzen deut<br>c. Der Charakter der von Preuntionen 135. Vor Jsolierung bruten 135. Friedliche Nachrichken<br>unten 135. Friedliche Nachrichken<br>unkheit des Frl. v. Blandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                          | burg<br>Icher<br>uhen<br>aucht<br>aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 67. Brief vom 12. Februar 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | igste Mensch unter der Sonne<br>mit Festigkeit imponieren 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136.<br>Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Inhalt. XIX

|     | Rufsland und die zwei deutschen Punkte 136. Rufslands Gegen-<br>forderung bei Annahme derselben 136. Eine gute Antwort Man-<br>teuffels an Moustier 137. Stärke des französischen Hilfskorps 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68. | Brief vom 23. (?) Februar 1855 137—139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Entichluß der Oberalten von Hamburg, sich an den Bund zu wenden 137. Napoleons Reise nach der Arim ein dummer Streich 138. Preußens Forderung des Jutritts zur Konserenz ein taktischer Fehler 138. Rechberg als Nachfolger Proteschs als Präsidials gejandter 138. Oberg-Usedom-Wedell unterwegs zwischen Berlins Vondon-Paris IS. Die russichsiranzösische Allianz gegen England als Jufunftsbild 138. Todesfälle und Krantheiten in der Berliner Gesellschaft 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69. | Brief vom 27. Februar 1855 139—140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Gine treffliche Antwort des Königs auf eine "Expedition" der großen Staatsmänner Usedom-Bedell-Hatzielt 139. Bitte, beim Bunde eine Erklärung zugunften der Oberalten zu vermitteln 140. Der König mit Bismarc für Einziehung der Reserven 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70. | Brief vom 28. Februar 1855 141—142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Entrüftung des Königs über die Weigerung der Zentralpreisitelle, einen von Frankfurt aus ihr zugesendeten Artikel zu veröffentslichen 141. Titow in Berlin 141. Unzuverlöffigkeit der preußischen Diplomaten an den süddeutschen Höfen 141. Preußens Vertreter in London und Paris 142. Russells friedliche Instruktionen 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71. | Brief vom 15. März 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Mantensiels Apathie, Indisserenz und passiver Widerstand 142. Die ungeschicken Manover von Wedell und Niedom 142. Grundsirrtum der preußischen Politik: der Wunsch des Königs, an den Wiener Unterhandlungen beteiligt zu sein 143. Die Iblehnung der preußischen Anträge ein Zehler Napoleons 143. Die Zerssplitterung der iranzösischen Geereskraft sichert Deutschland vor einem Angriss 143. Diene Preußen sängt Therreich keinen Krieg an 144. Mangel an tüchtigen Charakteren im Zentrum der preußischen Regierung; schlechte Leitung der Presse 144. Überssiedelung des Journal du Nord nach Frankreich 144. Arankheit der Frau v. Vismarch 144. Die Schrift des Prinzen Napoleon—ein interessand Puch 144. Disserzen im französischen Heere 145. Abbruch der Verhandlungen mit Frankreich der Sache nach, wenn auch nicht der Form nach 145. Die Neuner-Versäsung vor der Erbgeseisenen Bürgerichaft 145. Keisepläne des Königs 145. Napoleon III. mächtiger als der Inkel bei der Chnmacht Engslands 146. |
| 72. | Brief vom 4.7. April 1855 146—148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Kampt Rechtsertigung gegen den Borwurf der Lässigkeit in der Hamburger Sache 146. Möglicher Ersolg der Friedensverhandslungen 146. Die Trouppiche Mission nach Wien in französischer und englischer Beleuchtung 147. Leue Uniformierung der russischen Armee — ein friedliches Sommtom 147. Tod der Erharinselijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

von Sachien-Meiningen 147. Die Missionen Wedell und Usedom gelten als abgeichlossen 147. Napoleons Forderung einer Beichränkung der russischen Seemacht auf dem Schwarzen Meer für Ruhland unannehmbar 147. Französischer Kasernenbau in Konitantinopel 147. Vochmals Kampy: Nechtiertigung 148. Die demichen Städte dürsen keine Republiken werden 148. Mantenfiels Tepesichen vom 2. und 8. März 148. Der König über die Wedell-Usedomichen Missionen 148.

#### 73. Brief vom 12. April 1855 . . . . . . . . . . . . . . . . 149—150

Bevorstehende Ablehnung der Neuner-Projekte durch die Erbsgeseisene Bürgerschaft 149. Der Hamburger Senat in Widersetzlichkeit gegen den Bund 149. Dessauliche Aumaßungen gegen AnhaltsBernburg 149. Die englischösterreichische Freundschaft stärker als die englischivanzösische 149. Eine Annäherung Preußens an Therreich ist erwünscht 149. Manteußel — eine chronische Krankheit Preußens 150. Rußland und die beiden "deutschen" Buntte 150.

#### 

Fortdauernde Widersetlichkeit des Hamburger Senats gegenüber dem Bunde 150. Angst unter den Neuntötern vor dem Eingreisen des Bundes 150. Stand der Wiener Verhandlungen 151. Öfterreichs Kriegsgelüste nach Äußerungen Buols 151. Gründe gegen einen österreichsischen Tsenstellen Lifensivkrieg 151. Der Einbruch des Winters als Grenze des orientalischen Krieges 151. Autzen einer russischen Ertkärung zugunsten der beiden deutschen Punkte 151. Der russische Gegenvorschlag gegen die westmächtliche Fassung des dritten Kunktes 152.

#### 

Die rufsische Erklärung an den Bund über die sog, zwei deutschen Punkte 152. Was Bismark am Bunde zu tun bleibt 152. Die neuen Vorschläge Tkerreichs zu den Friedensverhandlungen 153. Außtands Kriegsichiffe auf dem Schwarzen Meere 153. Was ift jür Preußen praktisch bei diesen Vorschlägen? 153. Die ökerreichische Jirkulardepeiche 153. Wirkliche Gegensätze in Deutschland 153. Erkrankung des Königs 154. Rußland und die deutsichen Punkte, Genesis und Verlauf 154. Rachrichten von der österreichischen Armee in Galizien 154.

#### 

Die preußische Antwort auf die österreichische Depeiche im Sinne der Vismarcsichen Vorschläge 155. Nutzen der preußischen Neustralität 155. Aufgabe der preußischen Diplomatie Österreich gegensüber 155. Ablehnung der Neumer-Verfassung durch die Erbsgeseisene Bürgerschaft 155. Der König als Retter der alten Verfassungen in Deutschland 155. Der Konstitutionalismus — vollsssouweräner Unsinn 156. Wohin die Unterdrechung der Kontinuität des Rechts in Galizien geführt hat 156. Anfrage nach dem Stande der Hamben des Königs 156. Vortressliche Hachtung Manteusiels 156.

| 77. | Brief vom 12. Juni 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Borichlag, einen Bundeskommissar nach Hamburg zu seinden zur Durchsährung der nötigen Resormen 157. Wer ist dazu die geeignethe Persönlichkeit? 157. Wicherns Freude über den Fall der Reuner-Versässung 157. Proteichs Benehmen in Vien 157. Bourquenens But über Buol wegen Hintergehung Frankreichs durch Sierreich 157. Gorischlaftows kühnes Spiel 158. Zwei unheimliche Dinge: Nachsicht von Frankreich und England gegen Therreich und Terreichs Zögern, sich Preußen zu nähern 158. Unzufriedenheit Gerlachs mit der Art, wie in Verlin viele Tinge behandelt werden 158. Persönliches. Perponchers tadelhastes Benehmen gegen Vismarch 158.                                               |
| 78. | Brief vom 15. (?) Juni 1855 159 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Rene Besorgnisse von Kampt wegen der Niederlage der Reuner<br>159. Die Entsendung eines Bundessommissars nach Hamburg<br>das geeignetste Mittel zu einer Mesorm der alten Versässung im<br>konservativen Sinne 159. Die Personensrage 159. Kritik der<br>möglichen Personen 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79. | Brief vom 26. Juni 1855 160 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Herr v. Arnin als Überbringer des Briefs 160. Fieberanfälle<br>des Königs 160. Reisepläne 160. Gegenwärtige Aufgabe der<br>preußischen Politif: Freundlichkeit, aber keine Nachgiebigkeit gegen<br>Hierreich 161. Zufriedenheit mit der Haltung Manteuffels 161.<br>Ein neuer Krieg in Sicht 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80. | Brief vom 6. (?) Juli 1855 161—163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Interessante Mitteilungen in einem Briese Vismarcks an Manstensselle 162. Strammes Austreten Prenzens gegen Csterreich 162. Gute Bendung in Mantenssells Halung seit dem 1. Januar 1855 162. Bestung des Königs an Vismarck, sich der Apanagensansprücke des Landgrasen Alexis von Fessen Barchseld anzunehmen 162. Die Frage einer Bundeskommission sür Hamburg 162. Besinden und Reisenstäme des Königs 162. Vermutungen über den faiseur der politique occulte in Bien 162. Wie ist die engslische Kücksichundhme auf Csterreich zu erklären? 162. Versöhnslicher Ton der russischen Antwort auf die österreichischen Depeichen 163. Edwin v. Mantensseln Wien 163. Krankheitsnot im Hause 163. |
| 81. | Brief vom 13. Juli 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Frende des Königs über die Beilegung des Zerwürfnisses mit<br>dem hessischen Hose 163. Eine (Inadenbezeigung des (Iroshberzogs<br>an den preußischen Gesandten durch Verleihung eines hohen<br>Ordens 163. Reisepläne des Königs 164. Antündigung eines<br>Memoires über die Hamburger Verjassungssache 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82. | Brief vom 31. Juli 1855 164—165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Glückwunich zu Vismarcks Sieg am Bundestage 164. Geichäftseruhe am Hofe 164. Gesundheitszustand des Königs 164. Sonders bares Verhältnis zwischen Frankreich und Titerreich, was lauert dahinter? 164. Trübung der Beziehungen des Königs zu Mansteuffel 165. Ablehnung der Vitte des Leutnants Scharff v. Scharffensstein durch den König 165. Beitere Reisepläne des Königs 165. Ludwig v. Gerlach in Frankfurt 165.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 63  | Brief vom 8. September 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gu. | ilbersendung hamburgischer Papiere 166. Wodurch gestaltet sich die Restauration einer Republik schwieriger als die einer Monsarchie? 166. Wer schickt sich zum Bundeskommissur nach Hamsburg? 166. Kampt Meinung von der Ausgabe des Bundes 166. Gerlachs Kummer über Vismarcks Besuch am Pariser Hose 166. Die Königin Listoria von England am Hose des "stänkrigen Aventuriers" 167. Weitere Reisepläne des Königs 167. Manteussels korrektes Verhalten seit 1. Januar 1855–167. Aussorderung an Vismarck, nach Stolzensels zu kommen 167. Bunsen und Usedom als Vertreter des Gedankens einer Allianz Preußens mit den Westmächten 167.                                                                                                                                                                                                    |
| 84. | Brief vom 17. Oftober 1855 168-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Erflärung des längeren Schweigens 168. Die ungebührliche Beshandlung der Frau v. Bismark am Hose während des Ausenthalts in Roblenz 168. Hotzelch nicht der richtige Mann auf dem Pariser Gesandrichaftspossen 168. In der Politik Windstille vor dem Gewitter 169. Preußens Politik auf leidlich forrektem Wege 169. Jit Preußens gegenwärtige Neutralität besser als die von 1795 bis 1806? 169. Ein glücklicher Krieg macht stark, nicht schwach 169. Die Überlegenheit des französischen Heeres über die veraltete preußische Herecsorganisation 169. Die österreichische Armee ist durch die Annahme des preußischen Spikems verdorben worden 169. Geburtstag und Kindtaufen am Hos 169. Abneigung der Gesandten gegen Manteussel 169. Neue Konslike des Königs und Manteussels mit der Rechten in Sicht 170. Gerlach auf dem Lande 170. |
| 85. | Telegraphische Depesche vom 26. November 1855 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Berufung nach Berlin zu den Berhandlungen des Herrenhaufes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 86. | Brief vom 27. Dezember 1855 171-173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Dank für den Brief vom 21. Dezember 171. Eine gute Außerung des Königs von Bürttemberg 172. Beilagen des Briefs 172. Tterreichs neue Vorschläge und Esterhazys Lügen über die Bezreitwilligkeit des Königs, alle Künsche Tterreichs zu erfüllen 172. Mangel an Energie dei Manteuffel, derartigen Unwahrheiten entgegenzutreten 172. Vorsicht in der Politik geboten im Hinblik auf Frankreich und England 172. Der Krieg und seine Fortziebung für Preußen kein Unglück 172. Der Potsdamer Briefzbiehlahl und die Ungeschicklichkeit der preußischen Justiz 173. Manteuffel dis jetzt noch sest 173. Vitte um Rücksendung der Hamburgiana 173.                                                                                                                                                                                               |
| 87. | Brief vom 15. Januar 1856 173—178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Verwickelte, aber auch vereinsachte Lage der politischen Dinge 173. Vorichläge Tsterreichs an Rußland 174. Nachgiebigkeit Rußlands 174. Bereitwilligkeit des Königs, sich dem österreichischen Versiahren anzuschließen, statt an der bisherigen Politik des Zuwartens sestzuhalten 174. England gegenwärtig mehr zu fürchten als Frankreich und Rußland 174. Wie stellen sich in Verlin die Versonen zu der neuen Konjunktur? 174. Wahl des Prinzen Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen zum Präsidenten des Herrenschauses — eine Niederlage der Partei 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Manteuffel auf dem richtigen Wege 175. Trangen bes Ronigs, zu den Friedensverhandlungen zugezogen zu werden 175. Eindruck der Auseinandersetzungen Bismards auf den Ronig 176. Allgemeine Burcht vor einer ruffisch frangösischen Alliang 176. Buols Antrage in Frankfurt 176. Wie weit dari Breuken mit Diterreich gehen? 176. Wahrscheinlichkeit des baldigen Friedensichlusses 176. Missalten Gerlachs über Bernstors und Hatseldt 177. Vismards Anweienheit in Berlin erwünscht 177. Alberns heiten des Graien Roftig 177. Arankheit im Saufe Gerlach 177. Beuft - ein Sudeltoch und Sichfader 178. Das Bufammengeben Preußens mit Citerreich und England eine Forderung gefunder Politif 178. Gerlach anderer Meinung als Bismard in bezug auf die Begiehungen Preugens zu Diterreich 178. Die Anderung der politijden Lage injolge der Annäherung von Rukland an Frankreich 179. Preußen muß an Rugland und der Beiligen Alliang feithalten, dari aber nicht ruffischer als Rußland sein 179; es muß mit Csterreich gehen, um dieses von der Verbindung mit Frankreich sernzuhalten 179. Preußens Teilnahme an den Friedens konterenzen keine Rotwendiakeit 179. Einverständnis Gerlachs mit der Bismarkichen Abanderung des öfterreichlichen Vorichlags 179. Napoleon III. eine ephemere Ericheinung 180. Ungeichidtes Betragen Manteuffels in der Briefdiebstahlsjache 180. Gerlach angeefelt von der univeriellen Erbärmlichkeit und Billfür 180. Rrantheitsnot 180. 90. Brief vom 2. März 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180-181 Ein Notichrei ber Hamburger Oberalten 180. Budbergs Unichuld an Frankfurter Indistretionen 181. Benutung der Bismarkichen Meldungen über Generalleutnant v. Thümen 181. Ruftlands Friedensneigung 181. Zahmheit der Kammern 181. 91. Brief vom 20. März 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . 182-184 Der Selbstmord Georgs v. Raumer - eine Int des Bahnfinns 182. Faliche Gerüchte über den Tod von A. v. Canit 182. Hinds 1822. Auflige Gerlichte toet von den I. d. Einigen 1822. Areiherr v. Jeditis als Hindeldens Nachfolger 1833. Die Truchfirit über den Potsdamer Depeichendiebitahl 1833. Material zu einem Zeistungsartifel zur Rechtiertigung Gerlachs 1833. Preußens Beitritt zu den Parifer Konferenzen hat zwei Seiten 1833. Die Bersheiratung des Prinzen Friedrich Wilhelm mit der Prinzessin Bittoria 184. Personalien vom Hofe und aus dem Ministerium 184. Arantheit im Hause 184. 92. Brief vom 3. April 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 -186 Ein neuer Angriff der Reuntöter auf die Erbgefeffene Bürger-

Ein neuer Angriff der Neuntoter auf die Erbgeiellene Lurgerschaft in Sicht 184. Mitteilungen aus dem Briefwechsel mit Hubtwalker und Hübbe 185. Der König wünscht Vismarck Vorschläge über die Behandlung der Hamburger Zache am Bunde 185. Vorschläge für die Wahl eines Bundeskommissan 185. Manteussel

| auf dem Gipfel des   | Ruhms als !     | Ritter vom S | chwarzen   | Aldler 185. |
|----------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| Trefflichteit seiner |                 |              |            |             |
| Ruffen über die "e   | nglische Heirat | " des Prinze | n Friedric | th Wilhelm  |
| 185. Der Friede al   |                 |              |            |             |
| 186. Anlagen des     |                 | Ein Antrag   | Ludwigs    | v. Gerlack  |
| in der Briefdiebsta  | hlsiache 186.   |              |            |             |

| 93. | Brief vom 7. April 1856 186-189                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Kommentar zu einer Depesche Bismarck 186. Stellung Öster-<br>reichs zu der Hamburger Frage 187. Einverständnis des Königs |
|     | mit Bismarcks Auffassung 187. Die Erbaesessene Bürgerschaft                                                               |

reichs zu der Hamburger Frage 187. Einverständnis des Königs mit Bismarcks Auffässung 187. Die Erbgesesseste Bürgerichaft und die Elbregulierung 187. Haltung der Rechten in den Finanzdebatten beider Kammern 187. Die Rechte im Kampfe für echte germanische Freiheit gegen Konstitutionalismus und Absolutismus
188. Triumphe Manteussels in Paris 188. Rückblick auf die Sonderbarkeiten der vergangenen Zeit 188. Der Prinz von Preußen als "großer Staatsmann" 188. Wird Napoleon III. nach Spanien oder Algier gehen? 188. Hierreichs Känte 188. Not in Rohrbeck 188. Beruhigung des Königs über Hinkeldens Zod 188. Hänsliche Leiden 189.

### 94. Brief vom 8. April 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . 189-190

Abermalige Verwersung des Neumer-Projekts durch die Erbsgeseisene Bürgerschaft 189. Was kann von Bundes wegen gesichehen? 189. Weizung an Hübbe 189. Vorschlag von Kampt 189. Wantensiel als Sieger in Verlin empfangen 190. Voreiligkeit der Freude 190. Überdruß Gerlachs an den Tingen 190.

#### 95. Brief vom 17. April 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . 190-192

Die hamburgische Sache auf dem richtigen Wege 190. Schulenburg als Schügling Vismarcks und Gerlachs 191. Lob Balans 191. Manteuffel auf der Mückehr von Paris 191. Die englische Heritat bedenklich wegen der Koburger Verwandtischaften 191. Borbereitungen zu einem Bruche zwischen Frankreich und England 191. Die Expedition nach Algier und die Präludien zur Einmischung Napoleons in die italienischen Angelegenheiten 191. Preußens Aufgabe ist, Aussland mit England und Chterreich zu versöhnen 191. Haltung der Kammern, ihre Unentbehrlichkeit 191. Vissmarcks und Radowissens Haf gegen Siterreich 192.

#### 96. Brief vom 5. Mai 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192—193

"Napoleon III. Preußens eigentlicher Feind" muß leitendes Prinzip der preußischen Politik sein 192. Preußen darf nie der Dritte im Bunde mit Frankreich und Rußland sein; es muß bemüht sein, England und Csterreich mit Rußland zu versöhnen 192. Mit Tokririnen Politik zu machen, ist Torheit, aber man muß sich sür alle Eventualitäten vorbereiten 193. Napoleon Repräsentant einer ganzen Zeitrichtung 193. Hänstliches Elend 193. Krankheit der Kaiserin von Rußland 193.

### 97. Brief vom 5. Juni 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . 194-197

Entschuldigung wegen langen Schweigens 194. Reigensteins Besichwerde über Wedell 194. Die bänische Sache muß Preußen benuten, um sich am Bunde eine selbständige Stellung zu schaffen

Unhaft. XXV

und Tierreich mit fortzuziehen 194. Beiprechungen über die allgemeine Politif und ihr Verhältnis zur deutschen 195. Gortichafow und Meyendorff 195. Ein Vündnis Preußens mit England und Tierreich prinzipiell am nächsten liegend, doch zurzeit unmöglich 195. Bas folgt für Mußland aus der Haltung der Großmächte in seinem Streite mit der Türtei? 195. Tie Bourdonen in Parma von England und Frantreich bedroht 196. Nußland gegen die Offingalond und Frantreich bedroht 196. Nußland gegen die Offingalond und Frantreich bedroht 196. Werlachs deutsches Programm 196. Freude des Kaisers Alexander II. über die Anerkennung seiner Politik durch Friedrich Wilhelm IV. 196. Napoleons nächste Ausgeben III. ein konsequenter Kopf 196. Bas ihn vom Ontel unterscheidet 197. Napoleons nächste Ausgebe im Spanien einzuschreiten 197. Keise des Königs von Bürttemberg nach Paris 197. Das Streben des Regenten Friedrich von Baden, Großherzog zu werden, ein Versich gegen Legitimität und fürstliche Wirde 197. Aussonen an Vismarak, nach Verlinzu kommen 197.

#### 

Gerlach in Seelenangst, im Tilenung zwischen amtlicher und häusslicher Pflicht 200. Sorge über die politische Lage: neue Mlianzen im Werden, Preußen wegen Neuenburgs nach Frankreich gezogen 200. Manteussel und Willisen als Vertreter des Vonapartismus am preußischen Hose 200. Hallisen und seine Tätigkeit beim Tepescheichstahl 200. Die französische Gesandschaft Hauptautor veim Tepeschendiehstahl 201. Manteussels Zusammenhang mit Monstier 201. Vedenkliche Wendung in der Lirchenkonsernz 201. Gekrankung von D. Rleist 201.

Die holsteinischen Beichwerden gehören vor das Forum der europäischen Mächte 203. Befämplung des Standinavismus eine Aufgabe der Mächte 203. Gine Reise Vismarcks nach Paris ist von Angen, da mit Rapoleon III. immer noch mehr anzusangen ist als mit Palmerston 203. Die holsteinischen Stände im Begriff, beim Bunde gegen ihren Fürsten zu klagen 204. Das Bundesversähren muß parallel mit den Verhandlungen der Großmächte gehen 204. Lichtigkeit der Domänenfrage für Holstein und Schless

wig 204. Warnung vor dem Herzog von Morny 204. Unterstüdung der Zivilehe-Borlage und der "ichwarzen Projekte" des Jinauzministers 204. Der Antrag des Herrn v. Below im Herrens jüber Holisin 204. Anfrage wegen des Bades Soden 205.

102. Brief vom 29. April 1857 . . . . . . . . . . . . . . . . 205-208

Entichuldigung wegen längeren Schweigens 205. Die vier Stenergeietse der Minister Manteussel, Bodelichwingh und Hendt — ein Beweis für das herrichende bellum omnium contra omnes 205. Vismarcks Aussaliung der Neuenburger Sache nicht die Gerlachs und des Königs 206. Napoleon III. ist und bleibt Preußens und des Königs 266. Napoleon III. ist und bleibt Preußens undürlicher Feind; die Annäherung an ihn um Neuenburgs willen hat Preußen um seine Jungfrauschaft gebracht 206. Entschluß des Königs, die Rechte seiner alten Untertanen sestzuhalten 206. Schleswig-Holstein 207. Manteussel an Einheit im Ministerium Manteussel 207. Manteussel im Vesits des königlichen Vertrauens 207. Die vertrauliche Erklärung Literreichs in Hannover gegen ein Einschreiten des Bundes in Holstein nuß Gegenstand einer össenlichen Verhandlung werden 207. Geringe Reigung des holsteinischen Vandtaas, seine Sache an den Bund zu brüngen 207.

Gerlach glaubt noch im Prinzip mit Bismarck einig zu sein und wird sich bemühen, dieses Prinzip zu finden, da ohne Prinzip alle politischen Kombinationen sehlerhaft, unsicher und gefährlich find 208. Das Prinzip der europäischen Politik zur Zeit Karls des Großen und seiner "großen" Rachfolger 209. Prinzip in den Kämpfen der brandenburgischen Gürften und des Deutschen Ordens 209. Mangel eines allgemeinen Prinzips in der Christenheit seit dem Verfall des Reichs und der Kirchenipaltung 209. Der Kampf gegen die Türken als Prinzip der russischen und österreichischen Politik 209. Die Politik der Interessen von 1789: 209. Erbärm-lichkeit der preußischen Politik von 1778 bis 1789: 209. Die Reichenbacher Konvention eine durch die Abweichung vom Prinzip veranlaßte Blamage 209. Das protestantische Interesse bei den Ariegen des Großen Aurfürsten und den ichlesischen Ariegen Friedrichs II., das konservative bei den Kriegen Friedrich Wilhelms III. gegen die Revolution 209. Sieg des revolutionären Pringips 210. Preisgabe des konservativen Pringips auf dem Wiener Kongreß 210. Bonapartes überwiegender Einfluß in Deutschland infolge der Spannung zwischen Preußen und Diterreich 210. Für Preußen werden weder Siterreich noch die Mittelstaaten noch Bonavarte etwas tun 210. Vonavarte aus den poli= tijchen Kombinationen ausichließen zu wollen, wäre Bahnfinn, eine Einladung nach Berlin wider das Prinzip 211. Die Renichateller Sache mare beffer an die europäischen Mächte als an Napoleon abgegeben worden 211. Kann man Preugens Politif der Jioliertheit mit Recht anklagen? 211. Bas hat Siterreich sein Anschluß an die Westmächte genütt? 211. Preugens politisches Pringip muß der Rampf gegen die Revolution sein, Bonaparte muß auf der Zeite der Revolution stehen 211. Mit ihm darf sich Preußen wohl zu bestimmten Dingen verbinden, muß aber in der Praxis fein Pringip festhalten, bis die Zeit tommt, es gum Siege gu bringen 211. Zuverläffig ift nur, wer nach festen Grundfaten handelt 212. In feiner deutschen Politif muß Preußen den fleinen Staaten feine überlegenheit zeigen 212. Geine Goliertheit auf

Auhalt. XXVII

dem Gebiete der außerdentschen Politik hat nichts Ängskliches in einer Zeit, wo noch alles im Fluß ist 212. Untunlichteit einer Allianz Preußens mit Frankreich und Außtand gegen Csterreich und England, da sie Vonapartes Einstluß in Teutschland nur steigern, aber Preußens Macht nicht heben würde 212.

Vismards Apologie gegen den Vorwurf des Vonapartismus ein Beweis für die Disseraz zwischen den Anschauungen Vismards und Gerlachs 213. Vismards Denkschrift ohne Kopf und Schwanz, Prinzip und ziel der Politik 214. Konieguenzen des auf Volkssouveränität gegründeten Absolutismus Rapoleons III. 214. Eine Ittianz zwischen Frankreich, Rusland und Preußen gegen Siterreich und England bewirft den Sieg der französischen Interessen 144. Die von Vismard empsohlene Politik ist eine Viederaufnahme der Haugwischen 214. Krankheit der Frau v. Gerlach 214. Gerlachs politische Anschen vielleicht veraltet 215. Geschichtliche Parattelen 215. Die Veuendurger Sache 215. Stimmung für die Politik des Desensissystems in der Allianz mit Frankreich und Russland in den maßgebenden Kreisen 215. Wie lange wird sich Rapoleon III. halten? 216.

Gerlach als Repräsentant des Alters und der Vergangenheit 216. Dank für den Brief vom 30. Mai 216. Österreichs persides Benehmen gegen Ruftland und Preußen 216. Preußische Sünden gegen Citerreich seit 1849: 217. Das Berhältnis Preußens zu Csterreich darf nur relativ ein ichlechtes sein 217. In der Beurteilung des Bonapartismus find die Alten den Jungen über-legen 217. Die Differenz liegt in der Beurteilung des Weiens dieser Erscheinung 217. Bismarcks Anschauung von dem revolutionären Ursprung alter Dynastien trifft nicht das Weien des Bonapartismus 217. Napoleon I. und Napoleon III. find die infarnierte Revolution und fonnen sich von diesem Grunde nicht lossagen 218. Die legitimen Mächte magen in Belgien nicht zu intervenieren aus Burcht vor Bonaparte, der schließlich zugunften des souveränen Bolks intervenieren wird 219. Vonapartismus ist weder Absolutismus noch Cäsarismus, für ihn ist einziger Rechtstitel die Volkssouveränität 219. Der Vergleich Napoleons mit den Bourbons und Literreich hinft 219. Napoleon III. ist ebenso Preußens natürlicher Geind, wie es Napoleon I. war, daher ist Reserve ihm gegenüber geboten 219. Wesen einer guten Politif ift, benen Vertrauen einzuflößen, mit denen man einig ift, aber nicht sie durch Schweigen und Tückichen zu erbittern 220. Die schnelle Anerkennung & Philippes durch Preußen war ein Behler 220. Preußen fann feste Alliangen jett nicht ichließen, weil die gange Welt verrückt ist 220. Geringfügigkeit des preufischen Einflusses in Deutschland infolge der Rachficht des Rönigs gegen die deutschen Fürsten 220. Preußen und die deutschen Fürsten im Jahre 1806: 221. Stand der Dinge in Berlin: Mantenfiel fervil und unzuverläffig, aber im Besitz der Macht 221. Mangel an Einheit im Staatsministerium 221. Gesundheitszustand der Fran v. Gerlach 221. Meije des Königs nach Marienbad 221.

Einladung Bismards nach Sanssouci auf Bejehl des Mönigs.

| 107. | Brief vom 22. Dezember 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222-2                                                                    | 25 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Widerlegung der mistrautschen Vermutungen Vismarcks im Vom 19. Tezember 222. Gdwin Manteuffels unverständliches tragen 222. Übereinstimmung Gerlachs mit den Ansichten marcks 223. Meinungswerschiedenheiten im einzelnen führen zur Entiremdung, wenn man im Ziele einig ist 223. Meinungswerschiedenheiten im einzelnen führen zur Entiremdung, wenn man im Ziele einig ist 223. Michlagender Charafter der Erlebnisse des letzten Jahres Mangelndes Vertrauen zu den Männern, die an der Spise stadender Verlängerung der Stellwertretung des Königs 224. Sporkführen der Verlängerung der Stellwertretung des Königs 224. Sporkführen 224. Werlängerund der Geführen des Prinzen 224. Der König in langsamer Rekonvaleizenz und in Kennseines Zustandes 224. Gerlach in Ungnade dei Prinz und zessin, in enger Freundschaft mit Manteuffel 225. Kücksichten Benehmen des Prinzen gegen König und Königin, Ausopseder Königin 225. Bismarcks Anwesenheit in Berlin erwünschte Standal vom Landtag ist nicht zu besürchten 225. | Be= Bis= nicht eder= 228. eehen forge naen felbst tinis Srin= ofles rung |    |
| 108. | Brief vom 7. Januar 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226-2                                                                    | 27 |
|      | Prittwit als Überbringer 226. Welche Aufgaben erwarten mark in Berlin? 226. Langfame Refonvaleizenz des Königs Unklarheit über die Ziele des Regenten 227. Hervortreten Personen seiner Wahl 227. Manteuffels treues Ausharren Gerlach 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227.<br>der                                                              |    |
| 109. | Brief vom 23. Februar 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227-2                                                                    | 29 |
|      | Gin Zeitungsartifel der Augsburger Allgemeinen Zeitung Unwille der Königin über die indiskrete Mitteilung aus il Kabinett und Bitte, den Verfasser zu ermitteln 228. Der An auf Verkängerung der Legislaturperioden — Für und Wider Die Einigkeit zwischen Ministerium und Landtag aufrechtz halten, ift jetzt wichtigste Aufgabe 228. Langsame Fortschritt der Genesung des Königs 228. Bitte an Bismark, zu perlicher Trientierung nach Berlin zu kommen 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rem<br>trag<br>228.<br>suer=<br>te in                                    |    |
| 110. | Brief vom 1. Mai 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229-2                                                                    | 32 |
|      | Ein Brief wie in alten Zeiten ohne Müchicht auf die veränd Lage 229. Vismarcks Erbitterung gegen Titerreich macht ihn ei Bunde mit Frankreich und Piemont geneigt unter Preißgabe Grundfäße der Heiligen Allianz 229. Das Praktische an di Grundfäßen 230. Zede Allianz mit Frankreich ist von übel Besorgnisse des Prinzen vor Frankreich und wie sie zu bekäm sind 230. Preußens Politik muß zurückhaltend sein, darf keinen Zweisel an seiner Entschlossenheit lassen, sich gegen jungrisszu verteidigen 231. Fehler Preußens in der Bundespi 231. Folserung Vismarcks gegenüber dem Ministerium; woller Heiser sinden, um auf den Prinz-Regenten einzuwirken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nem der defen 230. pfen aber eben olitit fann                            |    |
| Unha | ing I. Brief Leopolds v. Gerlach an einen ungenannten<br>Empfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                                                                       | 35 |
| Unha | ing II. Sechs Briefe des Oberlandesgerichtspräsidenten<br>Ludwig v. Gerlach an Otto v. Bismarck (1851, 1852, 1855)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236 - 26                                                                 | 45 |
| Regi | îter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246-26                                                                   | 34 |

Fafel
zur Vergleichung der gegenwärtigen mit der ersten Ausgabe.

| Lau-<br>fende<br>Nr.       | Datum<br>des<br>Briefes                                     | Gedruckt in<br>der eriten<br>Ausgabe<br>Seite | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | 1851. 23. 11.<br>4. 12.<br>20. 12.<br>1852. 4. 3.<br>15. 4. | 8-9 10-11 24 26-28                            | Nur 3. 1-6 der neuen Ausgabe und S. 3<br>3. 21 v. o. dis Schluß unter Auslaffung<br>des letzten Sates.<br>Jehlt in 1. Ausgabe.<br>In 1. Ausgabe mit falichem Tagesdatum.<br>In 1. Ausgabe mit falichem Tagesdatum.<br>Die ersten 5 Zeilen sind einem Briefe<br>(Verlachs vom 18. April entnommen. Am<br>Schlusse iind die Worte: und dem Grasen<br>Thun auch, wenn er sich meiner erinnert,<br>ebenfalls aus dem Briefe vom 18. April                                                                     |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.       | 18. 4.<br>22. 4.<br>9. 5.<br>17./18. 5.                     | =<br>30-31<br>32-33                           | in den vom 15. April herübergenommen. Zehlt in 1. Ausgabe. Zehlt in 1. Ausgabe. In 1. Ausgabe mit falschem Tagesdatum und verschiedenen Auslasiungen; auszugsweise gedruckt in Bismarcks Gedanken und Erinnerungen (Volks-Ausg.) 1, 153.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.                        | 19. 5.                                                      | 33—34                                         | In 1. Ausgabe ist nur der letzte Abschnitt (S. 16 der neuen Ausgabe) von "Weitphalen" ab bis "meinen Bruder" als Boüstriptum dem Briefe vom 17. 18. Mai augehängt und das Ganze unter das Tatum des 19. Mai gestellt; auszugsweise gedruckt in Bismarcks (S. u. E.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.                        | 26. 5.                                                      | 34-35                                         | (V.A.) 1, 158 i.<br>Weggelassen ist in dem beigefügten Auszug<br>die Mitteilung der Weserzeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.                        | 21. 7.                                                      | 37—38                                         | In 1. Ausgabe mit falichem Tagesbatum. Gingeichoben ist in den Brief ein Stückaus dem Briefe vom 23. Juli ("Seine ländliche Auhe" dis "etwas helfen"), ein zweites auf S. 38 ("die Jollirennde" dis "ausbleiben follten"). Tas als Postistriptum angesügte Stück ("Aus der Anlage" dis "zu erfüllen") entstammt in seinem ersten Teile dem Brief vom 26. Juli, der nächste Satz wieder dem Brief vom 23. Juli, der letzte dem vom 26. Juli. Ausgansweise gedruckt in Bismarcks (6). u. E. (B. A.) 1, 154. |

| Laus<br>fende<br>Ver. | Datum<br>des<br>Briefes          | Gedruckt in<br>der ersten<br>Ausgabe<br>Seite | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13.<br>14.<br>15.     | 1852. 23. 7.<br>26. 7.<br>29. 7. | 40-42                                         | Siehe Bemerfung zu Nr. 12.<br>Siehe Bemerfung zu Nr. 12.<br>Die beiden Briefe vom 29. Zuli und 3. Ausguft sind in einandergearbeitet. Der vom<br>29. Zuli reicht bis auf S. 41 I. 14 v. o.<br>(bis "haben will"); daran hätte sich anszuschließen J. 25—31 v. o. und der Schlußdes Briefes ("Mit alter Liebe und versftärftem Vertrauen"); alles übrige gehört<br>zum Briefe vom 3. August. |  |  |
| 16.<br>17.            | 3. 8.<br>8. 10.                  | 43                                            | Siehe Bemertung zu Nr. 15.<br>In 1. Ausgabe mit einer großen Aus-<br>lassung; auszugsweise gedruckt in Bis-<br>marcks G. u. E. (BAl.) 1, 155.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 18.<br>19.            | 1853. 13. 11.<br>3. 1.           | 48-50                                         | In I. Ausgabe mit mehrsachen Auslassungen. Jehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 175–177.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 20.<br>21.            | 28. 1.<br>19. 2.                 | 64 – 66<br>67 – 69                            | 3n1. Ausgabe mit mehrsachen Auslassungen.<br>In 1. Ausgabe mit Auslassungen und Text-<br>veränderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 22.                   | 25. 2.                           | 72-74                                         | 3n 1. Ausgabe mit größeren Auslassungen;<br>auszugsweise gedruckt in Bismarcks G.<br>u. E. (B.A.) ], 155–156.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 23.                   | 28. 2.                           | 74-76                                         | 3n 1. Ausgabe mit Auslassungen und Text-<br>verschiebungen baw. Textanderungen;<br>auszugsweise gedruckt in Bismarcks G.<br>u. E. (B.A.) I, 156.                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 24.                   | 15. 3.                           | 77-78                                         | A Maria Camila Mainer Maria Comman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 25.                   | 19. 3.                           | 82-84                                         | In 1. Ausgabe mit fleinen Auslassungen und Textänderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 26.                   | 21. 4.                           | 86-88                                         | Mit einzelnen Textanderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 27.                   | 31. 5.<br>13. 6.                 |                                               | Fehlt in 1. Ausgabe, übernommen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 28.                   | 10. 0.                           |                                               | Bismard-Jahrbuch V, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 29.                   | 20. 6.                           |                                               | Fehlt in 1. Ausgabe; auszugsweise gedruckt<br>in Bismarcks (3. u. E. (BA.) I, 156 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 30.                   | 30. 6.                           | 91-93                                         | In 1. Ausgabe find Teile des Briefes vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 31.                   | 6. 7.                            |                                               | 30. Juni mit solchen der Briefe vom 31. Mai, 20. Juni und 6. Juli zu einem Briefe unter dem Tatum des 30. Juni gusammengeschweißt. Aus dem Briefe vom 30. Juni sind größere Stellen ausgelassen; auszugsweise gedruckt in Bismarcks (G. u. E. (BA.) 1, 157. Jehlt bis auf 7 Zeilen, die dem Briefe vom 30. Juni angesügt sind; auszugsweise gedruckt in Bismarcks (G. u. E. (BA.) 1, 115 f. |  |  |

| Lans<br>fende<br>Nr. | Datum<br>des<br>Bricies | Gedruckt in<br>der ersten<br>Ausgabe<br>Seite | Bemerfungen                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.                  | 1853. 17. 7.            | 99 -101                                       | 3n 1. Ausgabe mit mehriaden Auslaffunsgen; auszugsweife gedruckt in Bismarcks (8. n. E. (B.A.) 1, 157 f.                                                                                  |
| - 33.                | 11. 8.                  | 102 - 103                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 34.                  | 31. 8.                  | 106—107                                       | In 1. Ausgabe mit Textveränderungen und                                                                                                                                                   |
| 35.                  | 15. 9.                  | 107 - 108                                     | Umstellungen.<br>In 1. Ausgabe mit einer Austassung (Golgsiche Anstellungssache).                                                                                                         |
| 36.                  | ? 11.                   |                                               | Behlt in 1. Ausgabe.                                                                                                                                                                      |
| 37.                  | 3. 12.<br>14. 12.       | 122—124<br>124—125                            | In 1. Ausgabe mit großen Auslaffungen.                                                                                                                                                    |
| 38.                  | 14. 12.                 | 124-120                                       | In 1. Ausgabe mit Auslaffung der beiden erften Sate.                                                                                                                                      |
| 39.                  | 1854. 7. 1.             | 133—134                                       | In 1. Ausgabe mit kleinen Auslaffungen und Tertänderungen.                                                                                                                                |
| 40.                  | 16. 1.                  | 134—135                                       | Desgl.                                                                                                                                                                                    |
| 41.                  | 25. 1.                  | 138139                                        | In 1. Ausgabe mit argen Lesechlern (Immunität statt Inamovibilität, Geologen statt (Gascogner), einer größeren Ausflassung, einer Einschaltung aus dem Briefe vom November 1853 (Nr. 36). |
| 42.                  | 5, (?) 2.               | 110-113                                       | In 1. Ausgabe unter dem Datum vom                                                                                                                                                         |
|                      |                         |                                               | Oftober 1853 mit großer Auslaffung am<br>Anfang und kleineren im Innern des<br>Briefes.                                                                                                   |
| 43.                  | 25. 2.                  | 142-143                                       | 3n 1. Ausgabe mit Austasjung am Ansfang und Tertunstellung bzw. Verändes rung.                                                                                                            |
| 44.                  | 3. 4.                   | 146 - 148                                     | In 1. Ausgabe mit Auslaffungen.                                                                                                                                                           |
| 45.                  | 11./12. 4.              | 153-155                                       | In 1. Ausgabe mit Auslaffungen.                                                                                                                                                           |
| 46.                  | 24. 4.                  | 163—164                                       | In 1. Ausgabe mit Auslassungen; auszugs-<br>weise gedruckt in Bismarcks (B. u. E.<br>(B.A.) 1, 121.                                                                                       |
| 47.                  | 3. 5.                   | 166                                           | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                   |
| 48.                  | 12. 5.                  | 166 -167                                      |                                                                                                                                                                                           |
| 49.                  | 25. 5.                  | 169170                                        | In 1. Ausgabe mit größeren Auslaffungen.                                                                                                                                                  |
| 50.                  | 1. 7.                   | 174—176                                       | In 1. Ausgabe mit Auslassungen; auszugs-<br>weise gedruckt in Bismarcks (B. u. E.<br>(B.M.) 1, 122.                                                                                       |
| 51.                  | 18. 7.                  | 177-178                                       | In 1. Ausgabe mit größeren Auslaffungen. Die beiden Briefe find in 1. Ausgabe zu                                                                                                          |
| 52.                  | 22. 7.                  | 178-180                                       | einem Briefe unter dem Datum des<br>22. Juli verbunden unter mehrfachen                                                                                                                   |
| 53.                  | 24. 7.                  | 110 100                                       | Austaffungen und Textänderungen.<br>Auszug aus dem Briefe vom 22. Juli                                                                                                                    |
| 54.                  | 9. 10. 8.               | 181—182                                       | J 1854 in Vismarcks (V. u. E. (V.A.) I, 122.<br>In 1. Ausgabe mit Austaffungen; auszugs-<br>weise gedruckt in Vismarcks (V. u. E.<br>(V.A.) I, 123.                                       |

| Lan-<br>fende<br>Nr. | Datum<br>des<br>Briefes | Gedruckt in<br>der ersten<br>Ausgabe<br>Seite | Bemerfungen                                                                |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                      |                         |                                               |                                                                            |
| .).),                | 1854. 19.(?)8.          | 184 - 186                                     | In 1. Ausgabe mit fleineren Auslaffungen.                                  |
| 56.                  | 27. 8.                  | 189                                           | In 1. Ausgabe sehlt die Mitteilung, daß die                                |
| 50.                  | 26.00                   | 100                                           |                                                                            |
| ~ 7                  | 19 10                   | 101 109                                       | Beilage eine Niederschrift Bismarcks ist.                                  |
| 57.                  | 13. 10.                 | 191—193                                       | Auszugsweise gedruckt in Bismarcks G. u.                                   |
| =0                   | 45 40                   | 405 400                                       | ©. (₹.=₹1.) 1, 125.                                                        |
| 58.                  | 17. 10.                 | 195—196                                       | In 1. Ausgabe mit kleineren Austassungen.                                  |
| 59.                  | 24. 10.                 | 199-201                                       | )                                                                          |
| 60.                  | 14. 11.                 | 203-205                                       | In 1. Ausgabe mit kleineren Auslaffungen;                                  |
|                      |                         |                                               | auszugsweise in Bismarcks G. u. E. (B.=                                    |
|                      |                         | 2011                                          | (N.) 1, 126.                                                               |
| 61.                  | 22. 11.                 | 208                                           | In 1. Ausgabe mit einer großen Lücke.                                      |
| 62.                  | 16, 18, 12,             | 210-212                                       | In 1. Ausgabe mit Lücken.                                                  |
| 63.                  | 1855. 4. 1.             | 216—219                                       | In 1. Ausgabe mit größeren Auslaffungen;                                   |
|                      |                         |                                               | auszugsweise in Bismarcks G. u. E. (B.=                                    |
|                      | 20. 4                   | .)22 024                                      | (a.) 1, 127.                                                               |
| 64.                  | 23. 1.                  | 222 - 224                                     | In 1. Ausgabe größere Auslassung im An-                                    |
| - 1                  |                         |                                               | fang. Von S. 223 3. 6 v. u. beginnt mit                                    |
|                      |                         |                                               | den Worten: "Der König billigt" der                                        |
|                      |                         |                                               | Brief vom 29. Januar. Der Schluß: "Leben Sie wohl" bis "ausgespielt haben" |
|                      |                         |                                               | "keneu eie modi,, oie "unedelbieit duneu.                                  |
|                      |                         |                                               | gehört zum Briefe vom 28. Januar. —                                        |
|                      |                         |                                               | Auszugsweise in Bismarcks (3. u. E.                                        |
|                      | 00.4                    |                                               | (391.) 1, 129.                                                             |
| 65.                  | 29. 1.                  | 220                                           | Siehe Bemerkung zu Nr. 64.                                                 |
| 66.                  | 5. 2.                   | 226<br>229—230                                | Vis 4 Minderson Klains Mindestriuman                                       |
| 67.                  | 12. 2.                  | 230-231                                       | In 1. Ausgabe kleine Auslassungen.                                         |
| 68.                  | 23. (?) 2.              | 234 - 235                                     | Desgl.                                                                     |
| 69.                  | 27. 2.                  | 204-200                                       | In 1. Ausgabe mit Textänderungen und                                       |
| 70.                  | 28. 2.                  | 235-236                                       | fleineren Austaffungen.<br>In 1. Ausgabe mit willfürlichen Anderungen.     |
| 71.                  | 15. 3.                  | 245 - 248                                     | In 1 Muzzala mit Muzlanungen Fort-                                         |
| 41.                  | 10, 0,                  | 240-240                                       | In 1. Ausgabe mit Auslassungen, Text-<br>umstellungen und Lesessehlern.    |
| 72.                  | 4./7. 4.                | #******                                       | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
| 64.                  | x./1. 2.                |                                               | Vismard-Jahrbuch II, 191—193.                                              |
| 73.                  | 12. 4.                  |                                               | Sehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
| 10.                  | Im. II                  |                                               | Vismard Jahrbuch II, 193—194.                                              |
| 74.                  | 24. 4.                  | _                                             | Rehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
|                      | war ar                  |                                               | Vismard-Jahrbuch II, 195—196.                                              |
| 75.                  | 6, 5,                   |                                               | Tehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
|                      | .,,                     |                                               | Dismard Jahrbuch II, 196—198.                                              |
| 76.                  | 8. 6.                   | -                                             | Gehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
|                      | J. 0.                   |                                               | Vismard Jahrbuch II, 198—200.                                              |
| 77.                  | 12. 6.                  |                                               | Jehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
|                      |                         |                                               | Vismard-Jahrbuch II, 200-202.                                              |
| 78.                  | 15. (?) 6.              |                                               | Gehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
|                      | ( ) = (                 |                                               | Vismard-Jahrbuch II, 202-203.                                              |
| 79.                  | 26. 6.                  |                                               | Sehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                        |
|                      |                         |                                               | Bismard Jahrbuch II, 203-204.                                              |
|                      |                         |                                               | (, , , , ,                                                                 |

| Lau=<br>fende<br>Nr. | Datum<br>des<br>Briefes | Gebruckt in<br>der ersten<br>Ausgabe<br>Zeite | Bemertungen                                                            |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 80.                  | 1855. 6. (?) 7.         | _                                             | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismarck Jahrbuch II, 205—206.  |
| 81.                  | 13. 7.                  |                                               | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismark-Jahrbuch II, 2016—207.  |
| 82.                  | 31. 7.                  |                                               | Sehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                    |
| 83.                  | 8. 9.                   |                                               | Bismards, ahrbuch 11, 207–208.<br>Geht in 1. Ausgabe; übernommen aus   |
| 84.                  | 17. 10.                 |                                               | Bismard: Jahrbuch II, 208-210.<br>Schlt in 1. Ausgabe; übernommen aus  |
| 85.                  | 26. 11.                 | _                                             | Bismard-Jahrbuch II, 210—212.<br>Zehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus   |
|                      |                         |                                               | Anhang zu Bismarcs (8. u. E. Bd. 11, 252, Rr. 124.                     |
| 86.                  | 27. 12.                 | 295-296                                       | In 1. Ausgabe ohne die Decknamen und mit Anderungen.                   |
| 87.                  | 1856. 15. 1.            |                                               | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismark: Jahrbuch II, 212–214.  |
| 88.                  | 30./31. 1.              | -                                             | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismark-Jahrbuch II, 215—217.   |
| 89.                  | 15. 2.                  |                                               | Sehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus                                    |
| 90.                  | 2. 3.                   | _                                             | Vismard Jahrbuch II, 217—219.                                          |
| 91.                  | 20. 3.                  |                                               | Vismard-Jahrbuch II, 219—220. Jehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus      |
| 92.                  | 3. 4.                   |                                               | Bismard-Jahrbuch II, 220—222. Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus      |
| 93.                  | 7. 4.                   |                                               | Vismard Jahrbuch II, 222 – 223.<br>Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus |
| 94.                  | 8. 4.                   |                                               | Bismarck Jahrbuch II, 224—226. Jehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus     |
| 95.                  | 17. 4.                  |                                               | Bismard-Jahrbuch II, 226—227. Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus      |
| 96.                  | 5. 5.                   | Marcolline                                    | Bismard-Jahrbuch II, 227—228. Sehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus      |
| 97.                  | 5. 6.                   |                                               | Bismard Jahrbuch II, 229—230.<br>Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus   |
| 98.                  | 2. 9.                   |                                               | Vismarck-Jahrbuch II, 230—233.<br>Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus  |
|                      |                         |                                               | Bismard-Jahrbuch II, 233 – 235.                                        |
| 99.                  | 23. 11.                 |                                               | Bismard:Jahrbuch II, 235—287.                                          |
| 100.                 | 1857. 6. 2.             | _                                             | Behlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 237—238.   |
| 101.                 | 16. 3.                  | _                                             | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 238—239.   |
| 102.                 | 29. 4.                  |                                               | Bismard Jahrbuch II, 240-242.                                          |
| <i>(</i> 25          | 1. Y 03. S 4            |                                               | 111                                                                    |

| Laus<br>fende<br>Nr. | Tatum<br>des<br>Bricfes | (Bedruckt in<br>der ersten<br>Unsgabe<br>Seite | Bemertungen                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103.                 | 1857. 6. 5.             | _                                              | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismarck-Jahrbuch VI, 83-87. Bismarcks<br>G. u. E. (18.21.) I, 188 ff.        |
| 104.                 | 21. 5.                  |                                                | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 242—244. Bis-<br>mards G. u. E. (B.A.) I, 195 ff.        |
| 105.                 | 5. 6.                   |                                                | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 245—249. Auszug<br>in Bismards G. u. E. (BA.) I, 209 ff. |
| 106.                 | 29. 7.                  |                                                | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 249.                                                     |
| 107.                 | 22. 12.                 | _                                              | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 250—252.                                                 |
| 108.                 | 1858. 7. 1.             | _                                              | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 252—254.                                                 |
| 109.                 | 23. 2.                  | _                                              | Fehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismard-Jahrbuch II, 254—255.                                                 |
| 110.                 | 1860. 1. 5.             | _                                              | Jehlt in 1. Ausgabe; übernommen aus<br>Bismarck-Jahrbuch IV, 158–161.                                                |

#### Mein hochverehrter Freund!

Objehon ich eben nicht mich rühmen darf, von Ihnen während Ihres Aufenthalts in Frankfurt Beweise Ihres Vertrauens erhalten zu haben, indem ich nur durch andre von Ihnen erfahre und nur den einen oder den andern Brief, den Sie an Andere geschrieben, gelesen habe, so muß ich mich doch in der Hamburger Sache in, im engsten Vertrauen" an Sie wenden.

Sie wissen, das diese Sache von einer "fleinen", aber keinesswegs "mächtigen" Partei angeregt und von uns hier betrieben worden ist. Eigentlich war niemand vorhanden, der sich für diese doch sehr wichtige Sache interessiert hätte als der König. Alle übrigen, Minister und Unterstaats-Secretär, Minister-Resident und besonders Prokesch und Schwarzenberg mußten erst dazu gezogen werden. Dennoch ist endlich die Sache bis zum Bunde gelangt,

1) Bum Berftandnis der "hamburger Sache": Die auf dem hauptrezest von 1712 beruhende Hamburger Verfassung war eine Aristofratie des Grundbesitzes die Grundeigentum besitzende "erbgeseisene" Bürgerschaft beherrschte den Staat; denn der fich felbst ergänzende Senat war in allen Fragen der Weiergebung an die Buftimmung der Bürgerichaft gebunden, die durch einen Bürgerausichufz, die jog. Rammerei, auch die Finanzen verwaltete. Schon feit dem Jahre 1842 wurde eine Reform der veralteten Berfassung eritrebt, das Jahr 1848 brachte die Reformbewegung neuerdings in Gluß. Eine von der Gesamtbevölferung erwählte Konstituierende Versammlung arbeitete im Dezember 1848 den Entwurf einer neuen — liberaten Beriaffung aus. Rachdem diefer vom Senat und einem Teil der grundbeitgenden Bürgerichaft verworfen worden war, stellte eine aus 9 Mitgliedern (5 Bürgern und 4 Genatoren) gebildete Rommission — die Reuner — einen neuen Entwurf auf, der nicht minder lebhaft von den fonservativ-reaktionären Elementen des Senats abgelehnt wurde. Sie suchten die Unterstützung Preußens und des Bundes nach, um das Neuner-Projeft zu Salle zu bringen.

und die mächtige Hamburger Partei, die für die Neuner Versassung ist, fängt an ängstlich und irre zu werden. Der Senator Hudtwalker, ein sonst braver gläubiger und angesehener Mann in dem Hamburger Senat, war schon vor einigen Monaten hier, um den König von seiner Protection der alten Versassung abzulenken. Der König ließ sich aber nicht irre machen und fand Alles, was Hudtwalker vorbrachte, schrieb und drucken ließ, sehr ungenügend. Die Sache kam an den Bund, und ich glaube, Sie haben dieselbe in einen ganz richtigen Gang gebracht, den ich aus einem Briese, den Sie an meinen Bruder geschrieben i, ersahren habe.

Unterm 12. d. M. hatte sich aber Hudtwalker von Neuem an den König gewandt und den sonderbaren Antrag gemacht, persönslich mit Sr. Majestät zu verhandeln. Ich schiese Ihnen den Brief mit Bitte der Rückgabe, damit Sie daraus entnehmen, wie man Hübbe?) und Consorten in Hamburg beurtheilt und in welchen Punkten die Vertheidiger und Fabricanten der Neuner Versassung bereit sind nachzugeben.

Daß der König sich nicht auf die persönliche Verhandlung mit Hudtwalker einlassen konnte, versteht sich von selbst. Manteussel war aber nicht abgeneigt, Hudtwalker herkommen zu lassen, versehn mit Vollmachten vom Senat, um hier mit ihm eine Verhandlung über die Abänderungen der Neuner Versassung zu eröffnen und dieselbe auf bloße Resormen der alten Versassung zurückzusühren. Ich glaube nicht, daß dabei etwas herausgekommen wäre, Manteussel meinte aber, daß bei der Opposition von Baiern und Anthang auf dem Bundestag unsre Sache in Franksurt noch schlimmer stünde und noch weniger Ersotg erwarten ließe. Man bedachte aber meines Erachtens nicht, daß wir bei dieser Separat-Verhandlung auch noch riskiert hätten, die Destreichischen Sympathien einzubüßen.

Der König ging auch nicht auf diesen Gedanken ein. Ich schrieb vielmehr Hudtwalkern in seinem Auftrage, Se. Majestät hielten es für angemessen, daß die ganze Verfassungsveränderung auf ein Jahr ajournirt würde. Ich vermuthete oder wußte vielmehr, daß

<sup>1)</sup> Bgl. die Antwort Ludwigs v. Gerlach vom 17. November 1851 auf diesen (noch unveröffentlichten) Brief Bismarcks vom 11. November in Bismarcks Jahrbuch III, 51.

<sup>2)</sup> Hamburger Bürger, Wasserbaudirektor, einer der Führer der konservativen Partei.

man in Hamburg auf diesen Borichtag nicht eingehn würde, was denn auch Hudtwalker in dem ebenfalls mit Bitte der Rückgabe beiliegenden Briefe erklärte.

Es bleibt jest wohl nichts übrig zu thun als beim Bunde den Rampf für die alte Berfaffung feinen Bang gebn zu laffen und abzuwarten, ob sich nicht die conservative Partei in Hamburg verstärken möchte. Sollte diefes eintreten, jo ware es möglich, daß Senat und Bürgerichaft von ihrem Borhaben abstünden, wäre diefi aber nicht der Kall, so müßte man versuchen es dahin zu bringen. daß ein Bundes Commissar als Vermittler zwischen den Barteien bestellt würde, wozu Uhden 1) oder der hiesige Tribunals-Prasident Boete fehr brauchbar waren. Bis jest fieht es aber nicht jo aus, als wenn etwas in dieser Art bei dem Bunde durchgesetzt werden tonnte. - Wie wichtig diese Sache ift, brauche ich Ihnen nicht zu jagen. Es ware gewiß ein großes Berdienft, wenn es gelungen ware, die größeste und bedeutendste Handelsstadt den Krallen der Revolution entriffen gu haben. Ich bitte Gie daher recht fehr, diefer Sache fortwährend 3hre volle Thätigkeit und Aufmertsamkeit gu widmen, und bemerte nochmals, daß mir der Beg, den Gic eingeschlagen haben, als der gang richtige erscheint.

Ich hoffe doch, daß Sie die Eisenbahn benuten werden, um, wie Schillers Jungfrau von Drleans, zugleich an mehren Orten gesehn zu werden. Die diesmalige Kammer Sitzung ift von höchster Wichtigfeit. Belingt es, die Stände neben dem Conftitutionalismus gu etabliren, mas die Minister bezwecken, jo ist Biel und Großes erreicht. Dann ift für die Stände fair play, bestehen fie darin nicht, dann bleibt nur noch l'ère des Césars oder einfacher ausgedrückt das Knuten Regiment übrig. Ich bin mit dem Gange des Ministeriums in der Hauptsache und dem Hauptzweck völlig einig, und erkenne seinen Muth, die Provinzial Landtage zu berufen und sie dreift den Kammern entgegenzuführen, jehr an. Für das Einzelne, ja für den gangen modus der ministeriellen Plane bleibt noch Manches zu wünschen übrig. Zedenfalls können Sie hier nicht gemist werden, und ich werde bei dieser Ansicht bleiben, wenn mir auch noch mehr Thres Lobes, worüber ich mich dessen ungeachtet sehr freue, es aber auch erwartet habe, verkündet würde. Mit der Bitte, mich Ihrer

<sup>1)</sup> Präsident des Appellationsgerichts in Breslau.

Frau Gemahlin zu empsehlen, meinen alten Freund Waldersee 1) zu grüßen und ebenso Ihren Collegen Gr. Thun, verharre ich mit alter Liebe und Verehrung

Ihr

Potsdam den 23ten November 1851. tren ergebener Freund und Diener Leopold von Gerlach 2).

2.

Anbei überreiche ich Ihnen, mein theuerster Freund und Gönner, ein neues Schreiben von Hudtwalker an mich mit Bitte schleuniger Rückgabe, damit ich es beantworten und den Mann beruhigen kann. Wenn ich es auch nicht bedaure, Ihnen das, was er mir geschrieben, mitgetheilt zu haben, so glaube ich doch, dass man ihn nicht nennen darf.

Soll aber die Hamburger Berjassuche vorwärts kommen, so müßte, wie es mir scheint, allerdings jemand von Bundes wegen ernannt werden, der die Einwendungen des Bundes gegen die Neuner Bersassung seststellt.

Charlottenburg 4ten Dezember 1851.

v. Gerlach.

3.

Wenn Sie, mein hochgeehrter Gönner und Freund auch nur wenig für unofficielle Correspondenzen portirt sind, so kann ich es doch nicht unterlassen und zwar hauptsächlich aus dem Bedürsniß, mich mit Ihnen in Einigkeit zu erhalten, so lange ich noch in Aller-höchstem Dienst mich befinde, Ihnen von der hiesigen Lage der Dinge und was mir dabei bedenklich erscheint, zu schreiben.

<sup>)</sup> Graf Friedrich v. Waldersee, damals Mitglied der Militärkommission am Bunde.

<sup>2)</sup> Antwort Bismarcks vom 26. Rovember 1851 i. Bismarcks Briefe an den General Leopold v. Gerlach, herausg. von Horft Rohl, Berlin 1896 (jetzt Stuttgart, 3. G. Cotta'iche Buchl. Nachi.), Nr. 2.

Seit dem Staatsftreid, vom 2 ten Dezember jangt der Bonapartismus, die practifcifte und daher gefährlichste Richtung der Revolution, an mächtig jein Saupt zu erheben. Gie werden bemerkt haben, daß die Preufisiche Zeitung (d. h. die Adler Zeitung) voll Bonapartistischer Leit-Artifel ift. Die in der "Decker'ichen Weh. Dber Sof Buchdruckeren" verlegte lebersetzung der Schrift: "die Revision der Berfaffung" hat ein von R. Ducht | verfaßtes Deutsches Borwort, was den Bonapartismus in unfre innern Berhältniffe einzuführen droht. Dem Könige vorgeschlagne Maasregeln find nicht ohne lebereinstimmung damit. Ich will glauben, daß die unentgeldliche Bertheilung dieser Nebersetzung an sämmtliche Kammer Mitalieder seitens der Hofbuchdruckerei ohne ministerielle Mithülfe geschehen ift. Der Bring von Preußen und noch mehr die Frau Pringeffin bewundern Buonaparte und erklären die Kreuzzeitung für mahnfinnig, die es wagt dagegen zu ichreiben: Bon dort fordert man Maasregeln gegen die Kreuzzeitung. In Wien ift man entschieden für Buonaparte und dirigirt die Preffe danach. In München und Stuttgard behandelt man den fünstigen Protecteur de la confédération du Rhin mit nicht Aufmerksamkeit als den Kaifer von Deftreich und den König von Preußen. Dagegen tritt das Hollimeg'iche Wochenblatt mit einem richtigen Takt dem Buonapartismus entgegen, weil es dadurch dem ihm verhaften Premier zu schaden hofft. Die Augsburger Allgemeine Beitung ift ebenfalls antibonapartiftisch und bewundert die Kreuzzeitung.

Diese Berwirrung der Parteien muß in das Klare gebracht, und wenn dieß erreicht worden ist, den Gegnern entgegengetreten werden.

Ich kann mir nicht denken, daß ich nicht mit Ihnen in diesem Punkte einig sein sollte, obschon es mir leichter als Ihnen wird, instinctmäßig den Bonapartismus zu fürchten und zu hassen, weil ich älter bin, weil ich ihn gesehen und gefühlt und mit allen rechtslichen Leuten im Lande seit meinem 16ten Jahre dagegen gekämpst habe. "Die Revision der Bersassung" spricht ganz gut von dem Unsinn des Constitutionalismus, aber was sept sie an dessen Ztelle: eine gelogne und unsinnige Volkssouverainetät, eine noch unsinnigere, nie mögliche Theilung der Gewalten und eine surchtbare Centralis

<sup>1)</sup> Referent der Zentralstelle für Prefangelegenheiten; über Mhino Cuehl j. Bismarcks Gedanten und Erinnerungen Bd. l (Bolksausgabe), 151 ii.

iation (viribus unitis), d. h. den vollständigen Defpotismus. Deftreich und Ruffland werden fich anfangs zum Bonapartismus hingezogen fühlen, bis daß er feine revolutionaire Seite heraustehrt. England ift am fähigsten ihm zu widerstehen, wie das auch von 1793 bis 1815 der Fall war, aber nur, wenn es sich in seinem Innern von der Revolution, gegenwärtig durch Lord Palmerston reprasentirt, 103= macht. — Ich verkenne die gute Seite des Staatsstreichs nicht, bin aber durch die Geschichte des alten Buonaparte gewaffnet, um nicht dadurch irregeführt zu werden. Der 18. Brumaire 1799 war auch ein Sieg über die Revolution; Napoleon Buonaparte, der damals noch nicht gang dumm war, trat der Revolution mit großer Energie, mit großer Beisheit, mit Ideen jogar entgegen. Er baute nicht allein die Kirche, die Justig, die Administration, d. h. die von dem Reffen bewunderte Centralisation, wieder auf, mas nicht anders damals sein konnte, sondern er dachte an acht monarchische Institutionen, an einen Adel u. j. w., wovon er sich nur durch die Macht der Revolutionnaire und durch eine Art Berzweiflung über seinen illegitimen Ursprung abbringen ließ. Dessen ungeachtet war er es, der ganz eigentlich in Europa die Revolution ins Leben gerufen und das, was er Gutes geschaffen, selbst wieder zerstört hat.

Verzeihen Sie diesen abhandelnden Brief. Sein Zweck ist, sreilich aber nur in der Voraussetzung, daß Sie einen Werth auf die Einigkeit mit mir legen, Ihre Ansicht der jetzigen Lage der Dinge zu hören. Sehe ich, wie ich hoffe, daß wir einig mit einander sind, so komme ich mit practischen Dingen, von denen ich eine Menge in petto habe. Am besten wäre es, wenn Sie wieder auf einige Tage herkommen könnten. Mit Sr. Majestät fühle ich mich wieder ganz einig, was mir ein großer Trost ist.

Antworten Sie mir gefälligst bald und, wenn Sie keine Lust haben viel zu schreiben, mit wenigen Worten. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlinn und erlauben Sie mir, mich mit der aufrichtigsten Verehrung zu nennen

Ihren

Charlottenburg, 20ten Dezember 1851. treu ergebenen Freund und Diener g. v. G. 1).

<sup>1)</sup> Antwort Bismards vom 28. Dezember 1851 in Bismards Briefen an L. v. 68. Nr. 3.

4.

## Mein hochgeehrter Freund!

Bre Unterredung mit Er. Majestät über die erste Rammer 1 hat mir ichon viel Noth gemacht, und kann ich Sie nicht davon befreien, dieselbe wenigstens einigermaßen mit mir zu theilen. Der König hat ichon dreimal von dieser Sache mit mir angesangen und mir immer wiederholt, daß Gie gang mit ihm einig wären, daß Sie ihm gejagt, wie Sie Kleisten 2) von seinem Unrecht überzeugt hätten u. j. w. Wenn ich es mir erlauben darf, Ihnen einen Borwurf auszusprechen, jo ift es der, daß Sie, wie es mir icheint, sich gegen den König nur über den materiellen Inhalt der Unträge (Noppe, Heffter u. j. w.) ausgelassen haben, die ich auch eben nicht für verfänglich halte, obichon ihnen allen die Absicht zu Grunde liegt, die Ritterichaft aus der ersten Kammer zu drängen und zwar besonders die Brandenburgische und Pommeriche - dabei aber nicht hervorgehoben haben, daß Se. Majeftat durch ihr Berfahren die gange Mitterschaft gegen sich ausgebracht, die Varteien decomponirt und das Ministerium erschüttert haben. Go ist nun das Gewicht des Königs auf eine nicht richtige Art erleichtert worden. Berzeihen Sie mir dieje gutgemeinte Auseinandersetzung. Morgen jangt nun der Kampf in der ersten Kammer an. Die äusgerste Rechte wird auf Burückziehen des Alvenslebenichen Antrags antragen und gegen den Roppeschen stimmen. Das Rähere wird aber erst heut Abend festgestellt werden.

Ich wünsche, daß Sie Flotte und Presse in Ordnung bringen, und verbleibe in alter Liebe und Verehrung

Jhr

Charlottenburg 4ten März 1852.

treu ergebener Freund und Diener L. von Gerlach).

<sup>)</sup> Bismark hielt sich vom 23. Februar bis 2. März 1852 in Berlin auf; in diese Zeit fällt seine Unterredung mit dem König über die Umwandlung der Ersten Rammer in ein Herrenhaus.

<sup>3)</sup> Hans v. Mleist-Retow, Oberpräsident der Mheinproving.

<sup>)</sup> Antwort Bismards vom 6. März 1852 in Bismards Briefen an L. v. 68. Ar. 7.

5.

## Berehrter Freund und Gönner!

Durch zwei Dinge werde ich heut veranlaßt, an Sie zu ichreiben. 1. Rach einer Sr. Majestät zugekommenen Rachricht foll der Brinz Friedrich von Baden wielleicht jest ichon Regent des Grosherzog= thum3) 1) damit umgehn, gur Katholischen Kirche überzutreten. Savigny?) hat davon nichts geschrieben, was sich wohl hinreichend da= durch ertlärt, daß er jelbst der Römisch-Ratholischen Rirche an= gehört, und aus eben diesem Grunde würde auch eine Anfrage bei ihm zu keinem Resultate führen. Der König rechnet daher auf Sie, lieber Bismarck, um über diese nicht unwichtige Sache eine Austunft zu erhalten. Der jetige Hoff Prediger Hoffmann, der noch fürzlich, aus bestimmten Gründen, viel mit der Großherzoglichen Familie verkehrt hat, ist der Meinung, daß die Grosherzogin 3), Mutter des Bringen Friedrich, jelbst fehr zur Römischen Kirche hinneigt. Dieß könnte die Reigung des Bringen erklären, es wäre aber auch wohl möglich, daß wegen dieser Richtung der Frau Mutter dasielbe von dem Sohne prajumirt würde. Ich bemerke noch, daß die Markgräfin Bilhelm 1), eine geborne Pringes von Bürtemberg, eine fromme und strenge Protestantin ift, und daß ihr Gemahl der Markgraf ihren Glauben theilt. Ihre und der Königin von Würtem= berg Mutter, die Herzogin Ludwig von Bürtemberg, war oder ist eine fromme Frau.

<sup>1)</sup> Er war bereits seit 21. Februar 1852 zum Stellvertreter ernannt, da der älteste Sohn, Erbprinz Ludwig, wegen Krankheit regierungsunfähig war; für ihn übernahm Prinz Friedrich die Regentschaft beim Tode des Baters; seit dem 6. September 1856 regierte er als Großherzog. Prinz Ludwig starb am 22. Zanuar 1858.

<sup>3)</sup> Karl Friedrich v. Savigny war feit 1850 preußischer Gesandter in Karlsruhe.

<sup>5)</sup> Sophie Wilhelmine, Witwe des am 24. April 1852 gestorbenen (Brosses Leopold, Tochter des Königs (Bustav IV. Adolf von Schweden (gest. 6. Juli 1865).

<sup>4)</sup> Markgraf Wilhelm von Baden (früher (Braf von Hochberg), ein Sohn des (Broßherzogs Karl Friedrich aus seiner zweiten She mit der Reichsgräfin von Hochberg, war vermählt mit der Prinzessin Elisabeth, Tochter des Herzogs Ludwig von Württemberg. Ihre Schwester Pauline war die dritte Gemahlin des Königs Wilhelm I. von Württemberg.

2. Der Graf Resselrode i wird im Mai herkommen, und der König wünscht, daß Sie mit diesem alten, ersahrenen und sehr einsstlußreichen Staatsmann bekannt werden. Sie werden daher nicht umhin können, zu dieser Zeit herzukommen, auch müßten Sie, wenn, was doch wahrscheinlich ist, der Kaiser von Rußland herkommt, nothwendig demselben vorgestellt werden.

Ich habe Ihre Briefe an Manteuffel über die Repräsentation des Bundes bei den Tänischen Verhandlungen gelesen, und mich sehr über die treffliche Auseinandersetzung der Verhältnisse gesreut?). Die Jdee des Königs ist richtig, aber jetzt nicht zeitgemäß. Auch über den Zoll Verein sind Se. Majestät jetzt auf ganz richtigem Vege, aber auch wieder etwas zu weitgehend.

Was haben Sie denn zu Schwarzenbergs Tod") gesagt. Mir hat er sehr leid gethan, denn "Ein Mann ist viel werth in so theurer Zeit, ich möcht ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren"). Mit Bach") und Buol") werden wir uns auch nicht besser stehen.

Hier im Junern ist es jetzt ruhig, schon weil das Kammer Geschwätz pausirt. Wie viel weiter waren wir ohne die traurige, immer noch nicht beendete Episode mit der ersten Kammer Formation.

Rochow?) ist seit gestern hier und wird morgen Sr. Majestät auswarten. Er hat sehr gute Nachrichten, sowohl über das Besinden von Kaiser und Kaiserin, als über die Politik mitgebracht. Was die letzte betrifft, so ist nur leider im Ansang, d. h. im Dezember und Januar, soviel verdorben, was nicht wieder gut zu machen ist. England und Destreich wersen sich dem Bonaparte an den Hals, und selbst der Kaiser Nicolaus ließ sich durch Bonaparte's Anti-Constitutionalismus so einnehmen, daß er an eine Restauration Heinrichs V. durch diesen incarnirten Revolutionnair glaubt. Wir

<sup>1)</sup> Ruffischer Reichstanzler.

<sup>2)</sup> Bgl. die Briese vom 6., 7. und 18. April in "Prenßen im Bundestag", herausgegeben von v. Poschinger, Bd. I und Bd. IV.

<sup>3)</sup> Fürst Gelir zu Schwarzenberg, gest. 5. April 1852.

<sup>4)</sup> Schiller, Jungfrau von Orleans 1, 2.

<sup>5)</sup> Alexander Freiherr v. Bach, seit 1849 österreichischer Minister des Annern.

<sup>6)</sup> Karl Ferdinand Graf v. Buol Schauenstein mar feit 11. April 1852 Nachfolger des Fürsten Schwarzenberg im Ministerium des Auswärtigen.

<sup>?</sup> Theodor Heinrich Rochus v. Rochow war preußischer Gesandter in Vetersburg.

waren hier noch am conjequentesten, und das contra R. D. 1) — Destreich ist wohl jest leidlich klar, aber sein uneinheitliches Miniiterium Buol-Bach gefällt mir nicht, und das Selbstregieren des Kaisers beruht meines Erachtens auf einem Misverständniß. Je
ielbstständiger der Fürst, je kräftiger das Ministerium, aber gewiß
nicht umgekehrt.

3ch bin Gott sei Dank wieder ganz hergestellt. Empfehlen Sie

mich Ihrer Frau Gemahlin und gedenken Sie zuweilen

## Thres

Potsdam den 15t. April 1852. treu ergebenen Freundes

2. v. Gerlach.

Manteuffel ist von meinen beiden Punkten Frsiedrich) v. Baden und Resselrode unterrichtet und damit einverstanden. Er wird Ihnen selbst schreiben 2).

6.

#### Lieber Bismarck!

Gestern habe ich die Antwort auf Jhre telegraphische Zuschrift vom 17.t. d. M. abgeschickt und rechne darauf, daß diese Antwort zur rechten Zeit angekommen sein wird. Ich habe übrigens bei meinem früheren Schreiben nicht vorausgesetzt, daß Sie sich selbst wegen meiner Anfrage nach Carlsruhe bemühen würden, und kann auch nichts dagegen haben, wenn Sie Herrn v. Savigny bei der Ermittelung dieser Sache zuziehen. Sie ihm allein zu überlassen, kann ich nur nicht zweckdienlich sinden.

Se. Majestät sagten mir heute, wie Sie darauf rechneten, daß Sie du der Debatte über die 1te Kammer herkommen würden, und bezogen sich dabei wieder auf das Gespräch, was mit Ihnen über

<sup>1)</sup> R. C. Rhino Quehl, j. S. 5 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Siehe Manteuffels Brief vom 15. April 1852 im Unhang zu den Gedanken und Erinnerungen von Fürst Otto v. Bismarck, herausg. von Horst Kohl, 11, 54 ff.

diesen Wegenstand stattgesunden hätte. 3ch sollte Ihnen dies schreiben und muß Ihnen anheim geben, danach Ihre Maasregeln zu treffen.

Daß Sie hier Resselvode kennen lernen müssen, wird ihnen nun auch wohl ihr Chef geschrieben haben.

Wir haben jest die Zöllner und Sünder! versammelt. Auch ist Rochow von Petersburg hier angekommen, und hat sich schon theilnehmend nach Ihnen erkundigt. Auch wird das Kammergerede bald wieder beginnen.

Empfehten Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und dem Grafen Thun auch, wenn er sich meiner erinnert. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Dinge in Wien setzen werden. Für den Zoll Congress fürchte ich nicht.

Mit alter Liebe und Berehrung

In großer Gile.

Ihr

treu ergebener

Charlottenburg 18. April 52.

Y. v. Gerlach.

7.

Sie werden sich wundern, mein verehrtester Freund, wenn Sie sichon wieder einen Brief von mir erhalten. Mir liegen aber die Carlsruher Angelegenheiten in den Gliedern. Sie schrieben mir per Telegraph, daß Sie kein Bedenken dabei sänden, über diese Sache Klarl) Stavignyd Bericht und Ansicht einzuholen. Ich unterwarf mich damals Ihrer besseren Einsicht, und thue es auch noch; kann aber nicht umhin, Sie auf zwei Tinge ausmerksam zu machen.
1.) Warum meldet K. S. von diesen Tingen keine Sylbe? 2.) Halten Sie es denn nicht für sonderbar, daß mit diesen Gerüchten, die notorisch in Bezug auf die Frau Mama und wahrscheinlich auch in Bezug auf den jetzt vielleicht schon zu hohen Tingen berusenen P(rinzen) F(riedrich) begründet sind, unser alter Fraund Radsowitzt mit S(avigny) und dessen romanisierer Frau auf dem Kriegsschauplatz zusammentrisst? — Könnten Sie nicht Th(codor) St(olberg) 2) oder

<sup>1)</sup> Rach Evang. Matth. 11, 19; Luf. 7, 34.

<sup>&</sup>quot;) (Braf Theodor Stolberg-Wernigerode, damals Attaché bei der preußischen Bundesgesandtschaft in Franksurt a. M.

einen andern passenden Mann nach Carlsruhe schicken, wenn Sie auch selbst (was überdieß viel gegen sich hat) verhindert sind, Franksurt zu verlassen. Die Sache ist wichtig zu wissen, wenn sie auch nicht mehr verhindert werden kann, um danach sernere Maasregeln in Ansehung der Besetzung der Stellen im südlichen Deutschland zu nehmen, die alle seit dem Jahre 1850 in denselben Händen sind, der veränderten Politik ungeachtet.

Überlegen Sie sich das, wenn ich bitten darf. Kanis (?) spreche und schreibe ich über dieselbe Sache.

Wenn wir nur die 1 te Kammer-Geschichte zu Ende hätten. Sie fährt fort das boseifte Blut zu machen.

Mit der aufrichtigsten Liebe und Verehrung

ffr

Berlin 22. April 1852.

treu ergebener

9. v. 3.

S.

So eben erhalte ich Ihr gütiges Schreiben 1). Ich glaube nicht, daß es passend ist, wenn Sie sich schriftlich beurlauben 2). Die richtige Form ist, daß Herr von Manteuffel Sie officiell bei nächster Gelegenheit und ich Sie confidentiell sogleich entschuldige.

Bas Sie über die Kammer Debatten sagen, ist mir aus der Seele gesprochen, ich rechne nur darauf, daß wenn Noth am Mann ist, unsere Freunde doch wieder nicht sehlen werden. Ich hosse, daß der Gedanke der unzeitigen Beendigung der Kammer bis zu ihrem natürlichen Schluß oder Tod, der in 10 Tagen spätestens stattsinden muß, ausgegeben wird. Der König ist hauptsächlich ausgebracht über Graf Arnim's Rede, von der er glaubt, sie habe der Sache Schaden gethan. Er sieht doch wohl ein, daß sein ganzes Heil in der Junker Partei liegt.

Reisen Sie mit Gott und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Ge-

<sup>1)</sup> Bom 9. Mai 1852, Bismards Briefe an L. v. G. Nr. 9.

<sup>3)</sup> Bismard weilte seit 26. April in Berlin, um den Sitzungen der Zweiten Kammer beizuwohnen; am 9. Mai abends reiste er auf den Bunsch Manteuffels nach Franksurt zurück.

mahlin. Ich kann Ihnen aber in keiner Weise versprechen, daß hier Alles gut gehen wird, obschon der Kaiser von Rußland 12 Tage hier bleibt und sich der Kaiser Franz Zoseph in Berlin eine Preußische Grenadier Unisorm bestellt hat. Das verspreche ich Ihnen aber, daß ich stets mit alter, aufrichtiger Liebe verharren werde

Ihr

Potsdam, 9t. Mai 1852.

treu ergebener

Freund und Diener

9. v. Berlach.

9.

Potsdam den 17. 5. 52.

#### Lieber Bismar(c)f!

Ich theile ganz die Indignation, die Ihr Brief vom 15. d. M. 19 ausspricht, nur din ich noch zu dumm, oder zu gutmüthig, oder zu phantasielos, um mir diese Geschichte 2) zur Anschauung zu bringen. Ich kann mir nicht denken, daß Manteussel Antheil an diesem Zeitungsseltritel hat, und auch wieder nicht, daß er keinen daran hat. Gegen ieine Collegen hat er erklärt, er wisse von diesem Artikel nichts, auch Luchl nicht, und doch war "die Zeit" subventionier, und Duchl hat den Thile, einen ganz nichtsnutzigen Kerl, angestellt als Redacteur. — Wenn Manteussel den Duchl nicht sortjagt; so kann das kein gutes Ende nehmen; denn mit Mantseussels) Abgang ist uns auch nicht geholsen, weil wir dis jetzt noch keinen bessern haben. Ich halte Manteussel auch noch für einen braven Mann, aber ein sonders bares politisches Leben ist das seinige doch. Er hat die Dezembers Versassung unterzeichnet, sich zur Unionsspolitik bekannt, Gemeindes

<sup>1)</sup> Bismards Briefe an L. v. 68. Nr. 10.

<sup>2)</sup> In einem Artifel der "Zeit" vom 11. Mai war Tberpräsident v. Kleist wegen seiner von der des Königs abweichenden Meinung in betress der Bilsdung des Herrenhauses scharf angegrissen worden, als einer "von einigen hohen, über Verdienst und Kähigkeiten gesörderten Beamten", die, durch Parteis und Fraktionsgesit getrieben, einen erklärten Vunsch des Königs zu vereiteln gewußt hätten; vgl. v. Petersdorff, Kleist-Newow, Ein Lebensbild, Stuttgart, J. G. Euttasiche Bucht. Nach. 1907, E. 229.

Ordnung und Ablösungs-Gesetz mit Rückslosigkeit durchgesetzt, den Bonapartismus amnestirt u. s. w. Daß er in diesen Dingen nicht consequent gewesen, gereicht ihm zum Ruhm, aber wenn auch Se. Majestät sagt, die Consequenz sei die elendeste aller Tugenden, so ist die Manteuffelsche Zuconsequenz doch etwas stark.

Man spricht gegen die Kammern und gegen den Constitutionalismus. Seit der Mitte des XVIII. Jahrhunderts dis jetzt aber sind alle Regierungen revolutionnair gewesen, außer England mit Kammern dis zur Reform, und Preußen in geringen Unterbrechungen 1823 und 1847. Die Kreuzzeitung hat in ihren kleinen Apologien der Kammern in Wahrheit nicht unrecht, und doch sehnt sich unser Premier nach dem Bonapartismus, der doch ganz gewiß keine Zukunft hat.

Manteuffel sagte übrigens gestern, er wollte Sie herbescheiden; wenn Sie nur noch zu rechter Zeit kommen, um den Kaiser und Graf Resselrode kennen zu lernen. Wichtiger aber als dieß Alles ist, daß Sie Manteuffel von Duehl besreien, denn Mantseuffel) ist jetzt noch unentbehrlich und mit Duehl nicht zu halten. Es wird diesen nichts kosten zu behaupten, er wisse nichts von diesem Zeitungs- Artikel, ja daß "die Zeit" ihn nichts anginge, aber da kann man sich nicht damit absertigen lassen, da Thile ebenfalls durch Dsuehl und durch Manteuffel) angestellt ist"). Ich fürchte auch die absolutistischen Belleitäten von Manteuffel junior.

Mit Kaiser und Kaiserin von Rußland geht Alles gut, aber eine große Verehrung und Hochachtung vor unster Politik kann man ihnen nicht zumuthen, wenn sie diese Dinge sehen, und leider hat man auch hier die Russen ganz unnüt in dieselben hinein gezogen. Wit dem Zollverein will man sesthalten, d. h. keinen Destreicher zu den Verhandlungen zulassen, obschon ich nicht einsehen kann, was das damit zu thun hat, daß man schon jetzt beginnt, mit Destreich allein und direct in Verhandlungen über einen Handels Tractat zu treten. Das erste wäre inconsequent und demüthigend, das zweite aber in keiner Weise.

Vor allen Dingen machen Sie, daß Sie herkommen, und bleiben

<sup>1)</sup> Drig.: "find".

<sup>1)</sup> Bismard begab sich, durch Tepesche Manteuffels vom 19. Mai berusen (Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen II, 62), am 21. Mai nach Berlin und blieb dort bis zum 28. Mai.

<sup>2)</sup> Karl v. Manteuffel, Unterstaatssekretär.

Sie, bis die Kammern auseinander und die Russen sort sind, damit man überlegen kann, was zu thun (ist) und was man thun kann. Mit treuer Liebe

dhr

Potsdam 18t. Mai 1852.

alter Freund und Diener

Y. von Berlach.

10.

#### Mein verehrter Freund

In Folge des Zeitungsartikels, von dem Ihr letztes Schreiben in man mich handelte, ist wiederum von mehreren Seiten her in Manteuffel eingeredet worden, um ihn zu bewegen, sich von dem p. Duchl zu trennen. Ich hatte mich hiebei nicht betheiligt, weil ich schon einmal über diesen Mann mit ihm an einander gewesen war und wir damals gewissermaßen einen Vertrag geschlossen hatten, dieses Thema nicht zu berühren.

Gestern sing jedoch Manteussel selbst mit mir davon an, verstheidigte D. auf das Entschiedenste, erklärte lieber abtreten als sich von ihm trennen zu wollen, sprach seinen Haß gegen die Kreuzseitung unverholen aus und machte auch einige bedenkliche Neußerungen über den Gang des Ministeriums des Jamern und über einige uns gleich werthe Persönlichseiten. Er brachte auch eine offentundige Verleumdung gegen meinen Bruder? als entschiedene Wahrheit bei, nehmlich daß er bei der Verhandlung des Zeitungssteuergesets in der Kommission die Mitglieder derselben hätte beswegen wollen sortzugehen, wenn Duehl das Wort ergreisen würde, während er das Gegentheil gethan hat und die andern bewogen hat, von diesem Vorhaben abzustehn.

Alls ich nun weiter in Mantseuffel) drang und ihm sagte, daß doch Alle, die es am besten mit ihm und dem Lande meinten, gegen diesen Menschen eingenommen wären, und auch Sie dabei nannte, erwiderte er mir, das sei keineswegs der Fall, Duehl habe sich

<sup>1)</sup> Bom 15. Mai, j. v. S. 13, Ann. 2.

<sup>2)</sup> Ernst Ludwig v. Gerlach.

vielmehr gegen ihn (M.) gerühmt, von Ihnen einen jehr "calmirenden" Brief erhalten zu haben.

Ich habe nicht versehlen wollen, Ihnen dieß zu melden, da Sie

ja in wenigen Tagen Mantseuffel fprechen werden.

Westphalen 1) hat sich mit Mantseuffels) Erklärung, er wisse von diesem Zeitungs Artifel nichts, völlig bernhigt; ob Kleift noch Schritte gethan hat, weiß ich nicht, weil ich bei der unglaublichen Unruhe in Potsdam gestern zum ersten Male nach längerer Zeit hier hergefommen bin. Da Manteuffel meiner festen Neberzeugung nach unentbehrlich ift, jo bleibt m. E. für jett nur übrig, Westphalen auf alle Weise zu heben, was er verdient, da er der einzige Minister ist, der bis jest nach einem Princip reagirt2), und in Folge dessen große Siege erfochten hat. Sein Fall ware das Aufgeben des Brincivs der Wiederbelebung der Stände gegen den Constitutionalismus. Es bilden sich aber immer mehr die reellen Begenfate heraus: Abjolutismus gegen Ständische Freiheit, der Atheistische Staat gegen den Chriftlichen, der Protestantismus gegen den Ratholicis= mus. Die Manteuffels 3) neigen aber zum Absolutismus und politi= ichen Atheismus, daher sind fie von Ratur gegen Kreuzzeitung, gegen Kleift, gegen Bestphalen, Raumer4), meinen Bruder.

Mit alter Liebe und Berehrung

Hhr

treu ergebener

Berlin 19t. Mai 1852.

2. v. Gerlach.

#### 11.

# Cuer Hochwohlgeboren

joll ich umstehende Notiz aus einem hier eingegangenen Bericht mittheilen und zwar mit dem Bemerken, daß Se. Majestät wollen, daß dergleichen Zuständen entgegengetreten wird.

<sup>1)</sup> Preußischer Minister des Innern.

<sup>2)</sup> im Sinne der politischen Reaftion tätig ift.

<sup>3)</sup> Der Minister Otto v. M. und der Unterstaatssekretär im Ministerium des Innern Karl v. Manteussel.

<sup>1)</sup> Marl Otto v. Raumer, von 1850 bis 1858 preußischer Minister der geists lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

Ich glaube auch, daß die Präventiv-Maasregeln gegen die Presse zu nichts sühren können, aber ob nicht durch eine Art Press-Cartell, sowie durch Anordnungen, welche Beschlagnahme, Concessions-Entziehungen und dergleichen Strasen wirksam machen, die Maasregeln gegen den Press-Unsug wirksamer gemacht werden könnten, ist doch die Frage.

Mit gewohnter Berehrung

Sansjouci 26t. Mai 1852.

v. Gerlach.

# Muszug.

Mit den jesigen Prefizuständen ist in Deutschland nicht weiter zu regieren. So wird die Dulonsche Schrift: "Der Tag ist augebrochen", troß aller Beschlagnahme sortwährend in Nord-Deutschland, namentlich von Hamburg aus, in neuen Auflagen verbreitet, die der Verleger in Bremen (Veisler drucken läßt. Reserent versbürgt dieß, und die nachsolgende Rotiz aus einer liberalen Zeitung der Weser Zeitung bestätigt es. Dort heißt es:

Handlung ermächtigt, jene 1000 Exemplare hieselbst neu drucken auf diesenderige, was bei Boigt in Wandsbeet geschah. Bevor noch ein Lessigt in Wandsbeet geschah. Bevor noch ein Lesbot ersolden, was bei Boigt in Wandsbeet geschah. Bevor noch ein Bernstein bei Bristian bei Bristi

Ich bitte das wohl zu beachten, von 5000 Exemplaren (nicht 1000 find wiedergedruckt, 5000 find gedruckt, wie ich das weiß, und zwar wieder gedruckt) nimmt die Polizei 30 weg.

Auch Preußen wird überschwemmt. Dieß ist der schändlichste Hohn auf die Preußischen Preßzustände.

12.

Sans-Souci, 21. 7. 1852.

## Mein verehrter Freund!

Soeben exhalte ich Jhren Brief Dfen=Frankfurt  $\frac{25}{6}-\frac{19}{7}$ , dessen Ansang ebenso interessant ist als sein Ende. Aber von mir verlangen Sie das Unmögliche. Ich foll Ihnen die hiefige Lage ber Dinge erklären, die so verwickelt und durch einander ift, daß man fie an Ort und Stelle nicht versteht. Wageners 2) Auftreten gegen Manteuffel ist nicht zu rechtfertigen, wenn er sich nicht gang von der Partei isoliren will. Gine Zeitung, wie die izeitung, darf nur dann gegen einen Briemier)Minister auftreten, wenn ihre ganze Partei in die Opposition geworfen ist, wie das bei Radowit der Fall war. Das ganze Geschrei über unsere Schwäche bei den Zollverhandlungen ist ein trauriges Zeichen der Zeit. Wie kann man eine vernünftige Berhandlung führen, wenn die Unterhändler über das, was sie thun oder lassen, vor der öffentlichen Meinung Gassen laufen muffen. Ich glaube, wenn man dieß Geschrei nicht hätte respectiven mussen, so hatte man gegen Destreich in der Form noch viel nachgiebiger fein können, ohne sich etwas zu vergeben. 3ch glaube, daß Sie fich mit Ihrem alten Freund Platen3), der ein ehrgeiziger hannoverscher Junker ift, zu weit eingelassen haben, und daß derfelbe dieß Geschrei veranlagt hat.

Aber ein solcher bellum omnium contra omnes kann nicht bleiben. Wagner wird nolens volens müssen mit dem Preuß. Wochenblatt Chorus machen, was ein großes Uebel ist. Hinckelden und der kleine Manteuffel ), sonst entschieden Feinde, allitren sich über die †zeitung wie Herodes und Pilatus über Christum. Das Traurigste ist mir der Minister Manteuffel, der kaum zu halten ist, und doch

<sup>1)</sup> Bismards Briefe an L. v. G. Nr. 11.

<sup>2)</sup> Fr. B. Hermann Bagener, Redafteur der Kreuzzeitung.

<sup>3)</sup> Graf Adolf v. Platen-Hallermund, hannöverischer Gesandter in Wien, nachmals Minister des Auswärtigen (seit 1855), gest. 1889.

<sup>4)</sup> Polizeidireftor von Berlin.

<sup>)</sup> Der Unterstaatsjefretar Rarl v. M.

gehalten werden muß, denn seine präsumptiven Rachfolger sind schrecklich.

Alles schreit, er soll Duchl entlassen. Ich glaube, damit wird wenig gewonnen sein, D.'s etwaniger Nachsolger, Friants), ist vielleicht noch schlimmer. Wenn Mantseussel) sich nicht zu Alliancen mit honnetten Leuten entschließt, ist ihm nicht zu helsen. Ich sehe trübe in die Zufunst und aus Gründen, die vielleicht Niemand so kennt, als ich.

Die Kreuzzeitung möchte meinetwegen ruhmvoll untergehen, wenn wir sie nur missen könnten. Es ist ebenso wie mit unserem Premier.

Bor den Wahlen oder vor den Kammern fürchte ich mich nicht, wenn wir ihnen nur mit einem sesten Ministerium entgegen treten. Ein revolutionnaires Parlament ist jest mehr als unwahrscheinlich. Aber vor der nach allen Seiten hin emporsteigenden Bureaucratie fürchte ich mich, die sich zunächst in Polizeistreichen versucht und dann in Zeiten der Noth ebenso ledern und langweilig, als dumm und schwach ist, was doch das Jahr 1848 glänzend bewiesen hat. Damals war sie theilweise auch noch verrätherisch und würde künstig auch wieder so sein. Diese Zeiten der Noth werden aber gewiss wiederkommen, denn ich kann es mir nicht denken, daß Louis) Bonaparte es so noch lange treibt. Er wird zu Thaten nach Außen gestrieben, weil ihm nach Innen Alles mislingt.

Haben Sie denn Ihren Onkel Alleist) noch nicht gesprochen? Ich fürchte, daß ihm die Bureaucraten Netze stellen. Er muß sehr auf seiner Hut sein. Sie werden ihm von Polizei wegen anzufommen suchen. Wir wollen wirken, so lange als es Tag ist, die Nacht, wo niemand wirken kann, wenigstens nicht in bisheriger Urt, ist vielleicht näher, als man denkt?).

Treiben Sie zu einer positiven Bundespolitik, damit andere uns da den Rang nicht ablausen. -- Siegen wir mit dem Zoll Verein, was doch sehr wahrscheinlich, so sehlt unsern Feinden aus Geistslosigkeit der Stoff zu neuen Angriffen; dann müssen wir in die Offensive übergehen. Das Ausgeben der Militairconventionen ist auch ein Fehler.

<sup>1)</sup> Konstantin Frant, Politifer und Publizist, 1852 Geheimsekretär im Ausw. Minist. zu Berlin, gest. 1891.

<sup>2)</sup> Bgl. Evang. Joh. 9, 4.

Der HErr gebe Ihrer Frau Gemahlin eine glückliche Stunde. Die Meinigen sind im Bade von Landeck.

Thr

treu ergebner

£. v. ⑤.¹).

13.

Anben sende ich Ihnen, mein verehrter Freund, die mir zugeschickten Conclusa Ehrbarer Oberalten in Hamburg, die Sie auf officiellem Wege vielleicht nicht erhalten haben dürsten, denn auf diesem Punkte ist unsere Diplomatie sehr ungeschickt und geistlos, versteht sich mit Ausnahmen. Nehmen Sie Sich dieser wichtigen Sache nach Kräften an, Se. Majestät legt auch ein großes Gewicht darauf und ist die einzige Ursache, daß die Neuntödter in Hamburg mit ihrem Wisch noch nicht die alte Berkassung todt geschlagen haben.

Es ist doch schon an sich mehr als absurde, daß man statt der bestehenden Verfassung einen reinen Papier Wisch wie die Neuner Versassung resormiren will. So etwas ist nur in unserer verdrehten Zeit möglich.

Hier ist noch alles in der Consusion. Manteussels ländliche Ruhe in Trahnsdorf habe ich durch einen Brief zu stören gesucht, der ihm sein Unrecht, aber so freundlich als möglich vorhält und ihn dringend bittet, sich nicht von der conservativen Partei regieren zu lassen, wovor er und sein viel positiverer Bruder (dieser, wie ich glaube, auß Pietistensucht) eine unbegreisliche Schen hat, sondern sie, diese Partei selbst, und nach ihrer Untersochung mit ihr zu regieren?). Schwerlich aber wird diese wohlgemeinte Epistel etwas helsen.

Die Zollfreunde haben wir denn nach Hause geschickt; nachdem Würtemberg und Baden sich getrennt, bleiben Baiern, Sachsen,

<sup>1)</sup> Bismarcks Antwort vom 26. Juli 1852, Bismarcks Briefe an L. v. (6). Nr. 12.

<sup>2)</sup> Brief vom 12. Juli 1852 in Denkmürdigkeiten des Ministerpräsidenten Otto Freiherrn v. Manteuffel, herausgegeben von H. v. Poschinger, II, 225 ff.

beide Heffen und Raffau. 3ch kann mir kann denken, daß diese am 16t. August fämmtlich wie Röhrwaffer ausbleiben follten.

Hie immer

dhr

Sansjouci 23. Julius 1852.

treu ergebener

8. v. (3.

14.

## Mein verehrter Freund!

Aus der Anlage, die ich soeben erhalte und Jhnen sofort schicke, sehen Sie, daß die conservative Partei in Hamburg ansängt, thätig zu werden. Sie sehnt sich nach der Note des Bundestags und ich gebe anheim, wenn es thunlich ist, ihre Bünsche zu erfüllen, denn die Sache ist wirklich sehr wichtig, und es ist sast wunderbar, daß Preußen und Oestreich hier bisher zusammen gegangen sind. Wenn Sie können, schicken Sie meinem Bruder die Note nach Magdeburg.

Hier stehen die Tinge sonderbar. Alles auf dem alten Fleck dem Scheine nach, aber Alles unterköthig, so daß, wenn angestoßen wird, es aus einander fällt. Ich habe dem Premier in die Seele geredet, es wäre aber thörigt, einen Ersolg auch nur für wahrscheinlich zu halten. Ich glaube, Manteuffel nuß auf alle Beise gehalten werden, denn seine Nachsolger, d. h. die Möglichen und Wahrscheinlichen sind surchtbar.

Mein Bruder denkt vielleicht Sie zwischen dem 2. und 10. August in Frankfurt aufzusuchen. Sollten Sie dann nicht zu Hause sein, melden Sie es ihm wohl.

Kann man denn noch nicht gratulieren? Der HErr sei mit Ihnen!

Hhr

Slausifonici 26. Juli 52.

8. v. 3.

Nehmen Sie sich der Hamburger an, die Sache ist wichtig.

#### 15.

# Berehrtester Freund!

Ihr Schreiben vom 26. d. M. hat mir in Wahrheit eine große Freude gemacht, weil Sie dadurch vollständig gerechtfertigt find. Ich hielt es für meine Pflicht, es seinem Hauptinhalt nach Gr. Majestät mitzutheilen, machte aber damit ichlechte Geichäfte. Der König fagte mir, er habe das Alles längst gewußt und mir auch erzählt, es sei aber sehr unrecht von mir, daß ich ihm (S. M.) nicht geglaubt hätte. Ich follte Ihnen ausdrücklich schreiben, daß mein Verdacht allein von mir ausgegangen ware, und daß Ge. Majestät ihn in feiner Beise getheilt und auf meine desfalfigen Briefe feinen Ginfluß gehabt hätten. - Dieß ist vollkommen mahr, obschon ich mich auch nicht ohne Bertheidigung Gr. Majestät gegenüber befand. Denn erft durch Ihren Brief wurde das Verhältnift mit Platen und mit ihren Bleistiftnoten zu seinem Promemoria, worüber soviel geklatscht worden, flar. Ebenso mar es mir lieb, dem Könige zu insinuiren, daß Klenge 1) ein unsicherer Mann ist. Ich hatte es ihm an der Nase angesehn, der König war aber, was Gr. Majestät leicht passirt, von seiner Klugheit imponirt. Bon einer ganz anderen Seite war mir die Rachricht Bugekommen, Sie hatten nach Sannover geschrieben, wenn Ihre Berhandlungen in Bien gelängen, jo hätten Gie den auswärtigen Minister gewiß?). Ich sagte zu meinem Interlocutor, wie er solche Absurditäten glauben fonne.

Die Zoll Sachen werden, glaube ich, ganz gut werden. Destreich hat sich wirklich in diesen Dingen elend intriguant genommen, worüber die Beweise uns jetzt hier vorliegen. Welche erbärmliche Politik gegenüber der Revolution und der in Louis) Bonaparte incarnirten Volkssouwerainetät.

In einem kleinen Maasstabe sind wir in unserer inneren Politik ebenso verblendet. Während Petersburg und Wien darauf dringen, daß wir ihre Gensdarmen- und Polizei-Regierung annehmen, und dieß für jest noch Abschaffung der Repräsentativ Verkassungen nennen,

<sup>1)</sup> Hannöverischer Generalsteuerdirektor.

<sup>2)</sup> Bgl. Bismarcks Bericht an Manteuffel vom 23. Juli 1852 bei v. Poschinger, Preußen im Bundestage IV, Rr. 38, S. 99 f.

kommen wir diesen Pretensionen und den Pflichten gegenüber, die man dem Lande und der deutschen Freiheit und dem deutschen Recht schuldig ist, zu keinem bestimmten Gange mit den Kammern und der Versassung.

Ich schrieb Ihnen doch vor einigen Tagen, Sie möchten vin indiscretionis eine Bekanntwerdung der Bundes Noten und Erlasse an den Hamburger Senat in der Versassungs Angelegenheit versanlassen. Jest füge ich meiner schwachen Bitte die starke Willenssmeinung Sr. Majestät hinzu, welche eine solche Bekanntwerdung ausdrücklich haben will.

Die hiesigen innern Personalien scheinen sich etwas abzuklären. Ich habe einen sehr entgegen kommenden Bries von Karl Manteussel. Unser Premier hat mir auf einen langen Bries, den ich ihm geschrieben, eine Antwort ankündigen lassen. Sie ist aber noch nicht eingegangen 1). Duehl ist auf Reisen, die Kreuzzeitung schweigt, die Rundschau ist vollständig ministeriell. Mehr kann man in unserer Anarchie nicht verlangen.

Darf man denn immer noch nicht zur glücklichen Entbindung Ihrer Frau Gemahlin gratuliren? Der HErr gäbe ihr eine glücksliche Stunde.

Mit alter Liebe und verstärktem Bertrauen

Bhr

Sansjouci, 29. Zulius 1852.

9. v. (3,2).

#### 16.

## Mein hochgeehrter Freund!

Ich langweile Sie schon wieder mit Hamburgischen Geschichten, man siehet aber dort der Einführung der Neuner Berfassung in nächster Nähe entgegen, wie Sie aus den Anlagen, die über Magde-

<sup>1)</sup> S. das unvollständige Konzept der Antwort in den "Denkwürdigkeiten Manteuffels" II, 228 f.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 2. August 1852; Bismards Briefe an L. v. 6). Ar. 13.

burg 1) zu mir gelangt sind, entnehmen werden. Als Maxius die geschlagenen Kömer den vordringenden Eimbern entgegenführte, so mußte er damit beginnen, sie an den Anblick dieser Barbaren zu gewöhnen. So geht es mit der kleinen aber — sehr ungeschickten Hanburger conservativen Partei, welche erst den Kampf für die alte Verfassung im Kriege gegen die Neuner lernen muß.

Rehmen Sie sich also ihrer an, denn die Sache ift von großer Wichtigkeit für ganz Deutschland, und wenn Sie durch den Bund nur wie bisher die Einführung der Renner Versassung aufhalten, so haben Sie schon Großes geleistet. Können Sie nicht den Kirchenpauer?) Bescheid stoßen? — Mit der angestrichenen Stelle thut der gute Hübbe?) den Diplomaten (immer den ausgenommen, mit dem man spricht) meines Erachtens zu viel Ehre an.

Hier ist gegenwärtig eine solche Consusion, daß gar nicht mehr herauszukommen ist.

Mant(euffel) wird jetzt für sein verkehrt verschlossenes Wesen dadurch bestraft, daß ihm niemand und er niemandem traut. Er bildet sich nun ein, Sie, ich, Niebuhr und wer weiß wer Alles, arbeiten an seinem Fall und seien seine Feinde. Ich habe mir schon die größeste Mühe gegeben, diese Confusion aufzuklären, aber ich will doch lieber das Ende der Hundstage abwarten, um wieder sagen zu können: "Vernunft fängt wieder an zu sprechen und Hoffsnung wieder an zu blüh'n".

Der König geht morgen über Bromberg und Danzig nach Putbus, um dort bis zum 24. d. Mts. zu bleiben und dann nach Pommern zu den Manövern zu gehn. Ich habe mir, um selbst einmal wieder zur Vernunft zu kommen, einen Urlaub ausgebeten, und werde mit meiner Familie, die aus dem Landecker Bade kommt, mich bei meinem Ressen Stosch) in Hartau bei Sprottau in Schlesien tressen und dort ungefähr 8 Tage bleiben. Zu der Zoll Bataille am 16ten denke ich in Berlin zu sein, um dann nach Putbus und am 24ten mit Sr. Majestät nach Stettin zu gehn.

Bon dem, was ich Ihnen von Manteuffel geschrieben, bitte ich Sie, keinen directen Gebrauch zu machen, weil mich das mit meinem

<sup>1)</sup> D. h. durch den Oberlandesgerichtspräfidenten Ludwig v. Gerlach.

<sup>2)</sup> Hamburger Gesandter am Bundestag.

<sup>&</sup>quot;) S. o. S. 2, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Albrecht v. Stosch, damals Hauptmann.

Interlocutoren compromittiven könnte. Daß Sie aber danach mit ihm handeln, d. h. wenn ich einen Rath ertheilen darf, bis zum Exceß offen und mittheilend mit ihm sind, wäre mir entschieden gesnehm. Bei allem Nachdenken halte ich Manteuffel noch immer für unsern einzig möglichen Premier. Gelingt es, sein Mistrauen zu zerstören, so müßte man auf alle Beise suchen, das Ministerium zu stärken.

Wann kommt denn Ihre Frau Gemahlin in Wochen 17: Täglich habe ich auf eine Benachrichtigung gewartet.

Mit alter Liebe und verstärktem Bertrauen

Bhr

Sansjouci 3 ten August 1852.

treu ergebener

9. v. 3.

17.

### Mein hochverehrter Freund!

Es ist io lange her, daß ich nichts von Ihnen gehört habe, daß darin allein für mein sich nach Gemeinschaft, namentlich auch nach politischer (Vemeinschaft sehnendes Herz ein Grund zu diesem Schreiben läge. Unsere Lage im Innern, die Stellung unseres Ministeriums ist eine so traurige, ja ängstliche, indem jede äußere Begebenheit das Nebel deutlich an den Tag bringen kann, daß ich allen Muth und alle Lust verliere. Zoll Absälle und Destreichische Practiquen würde ich mit Gleichmuth ertragen können, dieß aber ist schlimmer und gesährlicher als jenes Alles. Ich habe Manteussels sonderbares Benehmen mit seinen Creaturen, ich habe die Anstellung von Radoswiß benußt, um offen mit ihm zu reden. Es ist aber nichts dabei herausgekommen. Ich habe ihm gesagt, daß ich nicht zu denen gehöre, welche Duehl in das Elend schiefen wollten, aber er möge sich doch mit ordentlichen Leuten in Verbindung setzen und sich in der Gemeinschaft mit ihnen stärken. Aber vergebens. Jest treibt

<sup>1)</sup> Bismard meldete die Geburt des zweiten Sohnes Bilhelm im Briefe vom 2. August, Briefe Bismards an L. v. (8. Nr. 13.

<sup>2)</sup> Als Leiter der Militärbildungsanstalten.

er wieder sein Wesen mit dem Vonapartisten Franttz. Ich will das, was Wagtemer thut, nicht rechtsertigen, besonders nicht sein eigenssimmiges Widerstreben gegen jeden Rath und jede Warnung, die ihm zutommt, aber darin hat er Recht, daß Manteussel die consersvative Partei gründlich zerstört und ihn, Wagtemer, namentlich auf das Neußerste reizt. Es ist doch eine merkwürdige Erscheinung, daß die Areuzzeitung die einzige Zeitung in Deutschland ist, die verfolgt und consiscirt wird. Von dem, was mich bei dem Allen am meisten afsicirt, von der Wirkung dieser Lage der Dinge auf Se. Majestät, will ich gar nicht reden. — Sinnen Sie doch auf Mittel, Menschen heran zu ziehen, die das Ministerium stärken. Kommen Sie doch einmal wieder her und sehen Sie sich selbst die Tinge an.

Aber über Alles dieß wollte ich Ihnen eigentlich nicht schreiben. Das Herz ist mir übergelausen und mit ihm die Tinte und hat diese elegischen Fragmente auf das Papier gesprützt. Mein eigentslicher Gegenstand ist Hamburg.

Subbe, Bafferbaudirector und haupt der dortigen Confervativen, war gestern hier bei mir und hat auch eine Audieng bei Gr. Majestät gehabt. Er ist ein geistreicher idealer Mann und fürchtet, daß eine Bartei in Deutschland die freien Städte revolutioniren und fie dann unter dem Borwande, daß fie nicht mehr die alten, fondern Schweiter Cantone geworden find, unterjochen will. Für Samburg fürchtet er ein solches raisonnement Seitens Dänemarks, was alte Rechte geltend machen kann. Ich habe ihm, obschon er recht hat, geant= wortet, jo fein argumentire man in Deutschland nicht - dann hat er den Gedanken, und der ift gang richtig, obichon auch fur Ihre Collegen zu fein, daß ein unwiderlegliches Argument gegen die Neuner Verfassung darin liegt, daß durch sie das Hamburger nopwor aufhört eine driftliche Obrigfeit zu fein. Er fragt, ob die deutschen Fürsten wohl einen, der zur freien Gemeinde, zum Judenthum überträte, unter sich dulden murden. — In Religionssachen fande aber nach der Bundesacte keine Majorität statt. — Diese Argumentation hat Gr. Majestät besonders zugesagt. — Außerdem will er aber noch etwas gang Praktisches. Die Neuner Berfassung kommt jetzt revidirt an die Bundes Commission. Die Revision ist den Conservativen lieb, weil dadurch der schon gefaßte Beschluß über die Annahme der Berfassung wieder annullirt wird und ein neuer gefaßt werden muß. Run fürchten aber die Conservativen eine Billigung der Revision Seitens des Bundes und daß durch diese Billigung als Autorität verstärft die revidirte Reuner Bersassung zurückkehrt, das würde sehr zu ihrer Annahme beitragen.

Ich glaube, der Bund wird sich aber auf jo etwas nicht ein-

laffen, wenn Gie 3hren Ginfluß dagegen einlegen.

Es wäre doch ein kleiner Trost, sagen zu können: Unser König hat die Mecklenburgische (denn das ist unzweiselhaft richtig) und die Hamburgische Versassung gerettet.

Thun Sie dazu, was Sie können; das, was ich schreibe, d. h. über Hamburg, geschieht mit Mitwissen und im Auftrage Sr. Majestät des Königs.

Mit der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu empsehlen versharre ich in alter Weise

Bhr

treu ergebner

Sans Souci, den 8 ten October 1852. 2. v. Gerlach 1).

18.

Sans-Souci, den 13. November 1852.

Erst heute komm ich dazu, Ihren Brief vom 6 t. d. M. zu besantworten. Hätte man in der letzten Kammer Sitzung nicht den großen Fehler gemacht, einen Krieg über die Bildung der ersten Kammer zu beginnen, so würden die Dinge aller Wahrscheinlichkeit nach so stehen, daß Sie sowohl als Kleist besser gethan hätten, auf Ihrem Posten zu bleiben, als sich wählen zu lassen. So aber ist der König durch jene unglückliche Geschichte wieder als "dritter Factor" mit erster und 2 ter Kammer und deren Majoritäten auf ein und dieselbe schiese Gbene gestellt, und da hätte ich denn allersdings Ihnen gerathen herzukommen und mitzureden und mitzusstimmen. Denn das ist eben das Unglück, daß man sich nicht überzeugen will, daß die Kammern nur wichtig und nöthig sind, so lange

<sup>&#</sup>x27;) Der Brief Gerlachs freuzte sich mit einem Briese Bismards vom 11. Oftober (Bismards Briese an L. v. G. Nr. 14); auf den Bries vom 8. Oftober antwortete Bismard am 6. November, Briese Bismards usw. Nr. 15.

als nicht der König mit seinen Treuen eine Partei um sich versiammelt hat, welche keine Partei mehr ist, sondern eben das Land, der Staat selbst, welches unter seinem König dessen Feind bekämpst. Hiezu kann man aber nicht durch ein Système de dascule 1), durch Unterhandlungen mit Holldweg und Stahl 2), mit Kleist und Jander 20. gelangen! So lange es aber, wenn ich so sagen soll, anerkannte Parteien giebt, so lange sind Kammern nöthig, und so lange muß auch unsere Partei sich als solche behaupten.

Da es sich aber so gesügt, so mag es auch gut sein, daß Sie als Wächter des Rheins auf Ihrem Posten bleiben und ein wachssames Auge auf das Entstehen und Wachsen des Rheinbundes haben, der in den Darmstädtern eine solide Basis sich schon erworben hat. Auch können Sie mit Waldersee und brauchbaren Offizieren, auch mit Ihrem Grasen Stolberg<sup>3</sup>), privatim die Contingente inspiciren, die gewiß zum Theil in schlechter Versassung sind. Das Luxemburger, schrieb man mir, läuft jährlich gegen die Lerndte ausseinander und kommt, der Ersparniß wegen, so spät als möglich wieder zusammen.

Unfre Politik, sowohl inwendig als auswendig, steht, soweit sie der liebe Gott uns zugeschickt hat, in Wahrheit ganz gut. Die Zoll Angelegenheit ist in ein stadium gelangt, in welchem sie, wenn man Festigkeit mit einiger Gewandtheit verbindet, zu einem richtigen Ziel kommen muß, und bis jetzt hat man noch keinen Fehler gemacht. Die Kammern sind mindestens ohne Gesahr, und der Constitutionalismus steht so, daß man ihm zu Leibe gehn kann, ohne daß man sich darum zu bekümmern braucht, wie weit man kommt. Er muß abtrocknen, man muß ihn aber nicht abschneiden. Nie war die Continuität des Rechts wichtiger als jetzt, durch sie allein kann man gessährliche Recidive vermeiden. Schon das ist nöthig, daß man entzgegengesett wie Bonaparte versährt, der neulich das tiessinnige Wort gegen einen Radicalen gesagt haben soll, er wolle auch überall die Republik, aber mit einer Dictatur. Das ist ganz wahr, wenn man statt Republik sich den revolutionirten Staat deukt. Der Radicale

<sup>1)</sup> Schaufelinstem.

<sup>&</sup>quot;) Mor. Aug. v. Bethmann-Hollweg, Mitgl. der 2. Kammer u. Führer der Preuß. WochenblattsPartei; Friedr. Julius Stahl, Staatsrechtslehrer u. Führer der Feudalpartei in der 1. Kammer.

<sup>\*) 3.</sup> o. 3. 11, Anm. 2.

ift auch mit diefer Unficht Er. fünftigen Majestät gang gufrieden geweien. Bei unserem gnädigen Herrn würde ich jagen: le mieux est l'ennemi du bien'), wenn das, was er wollte, das mieux, und das was er zunächst erlangen kann, das bien wäre. Der Comparativ bleibt aber doch mahr, jowie das Berachten des negativen und relativen bien. - Dieß ist die eine Seite, nach der man Front machen muß, aber nach der anderen, nach der dem Priemieri= Minister zugewandten, hat man ebensowenig Sicherheit: dort ein fendal driftliches, hier ein bonapartistisches Ideal, und gegenseitiges absichtliches Zanoriren des icharfen Gegenfates. Es ift nicht angenehm, sich in diesem juste milieu zu befinden. Einer unfrer Freunde jagte lett: Bas bleibt denn, wenn wir die Constitution los sind? - die Manteuffel's, und, dachte ich mir hinzu, die Mantseuffels) backed by Russia and France 2), und dieser Gedante ist nicht will= führlich, er hat Manteufflische Gedanken, die Worte gefunden, für fich. Wir muffen also aufvaffen und wacker fein. - Sie werden avec la sagacité qui Vous caractérise"), dieje confujen Fraqmente abflären und ergänzen.

Schicken Sie mir doch eine Inftruction über die Behandlung Thung. Ich kenne ihn von München her und glaube einigers maßen bei ihm in Gnaden zu stehn. Nun möchte ich mich von vorn herein richtig zu ihm stellen.

Wenn Sie noch zu den Kammern kommen wollen, jo lassen Sie sich in die erste wählen, selbige ist so arm an Capacitäten und wird ruhiger und für Sie auch abkömmlicher, als die 2te werden. Stahls popularité immense bei den Höchstbesteuerten öffnet Ihnen ja diese ehrwürdige Versammlung. Thaddens Dahl freut mich.

Ich gönne Ihnen lieber Rechberg hals Hübner ham Collegen. Ersterer ift gewiß antibonapartistisch, lesterer das Gegentheil, und

<sup>1)</sup> Das Beffere ist des Guten Geind.

<sup>2) 3</sup>m Rücken gestützt von Ruftland und Frankreich.

<sup>3)</sup> Mit dem Scharffinn, der ihnen eigen ift.

<sup>4)</sup> Graf Thun war als öfterreichlicher (seiandter nach Berlin verjest worden.

<sup>1)</sup> Adolf v. Thadden-Trieglaff.

<sup>&</sup>quot;) Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen wurde erst im Jahre 1855 österreichischer Präsidialgesandter.

<sup>7)</sup> Joseph Merander Freiherr v. Hübner, damals öfterreichticher Gesandter in Paris.

ich glaube außerdem ein Schuft. Rechberg ist, wie ich mir einbilde, ein Mann, mit dem man sprechen kann. Mit Hamburg ist nichts zu machen als zu zögern. Kommen damit die Conservativen nicht zur Macht, so ist es nicht unsre Schuld. Es gehört zum entschies densten Unsinn unsrer Zeit, daß man den Neuner Entwurf, statt der alten bestehenden Versassung resormirt.

Ueberlegen Sie sich das mit der ersten Kammer.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und schreiben Sie bald wieder.

Mit treuer Anhänglichkeit

2. v. (3. 1).

#### 19.

# Mein theurer Freund!

Der hannöversche verabschiedete Minister von der Decken war dieser Tage bei mir und klagte sehr über den Gang der Dinge in Hannover. Er sah Herrn v. Schele?) fast wie einen Abtrünnigen an, in dem er von Allem, was er den Ritterschaften früher zugesagt, nichts zur Aussührung gebracht hätte und jest auch schwerlich die von ihm selbst als dringend nöthig befundenen Verfassungsversänderungen durchsetzen würde. Damit nun Lesteres wenigstens zu Stande gebracht werde, so daß, wenn die Kammern widersprächen, die Bundeshilse angerusen würde, was ausdrücklich in der hannöverschen Verfassung als rechtlich anerkannt sei, wollte er die Hilse und die Unterstüßung unsres Königs sich erbitten.

Ich erwiderte dem Herrn v. Decken, daß dieß eine sehr schwierige Sache sei, indem sich der jetzige König von Hannover deineswegs sehr freundschaftlich gegen unsern Hern benommen, indem er noch jetzt die Unwesenheit des Kaisers von Destreich in Berlin auf eine sast anstößige Art hätte benutzen wollen, um gegen Preußen zu

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 4. Dezember 1852, Bismards Briefe an L. v. G. Ar. 16.

<sup>2)</sup> Eduard Friedrich August Freiherr v. Schele v. Schelenburg, hannöverscher Bundestagsgesandter.

<sup>3)</sup> Georg V.

tramiren. Gine directe Einwirtung von König gegen König sei daher nicht thunlich. Ich legte darauf Herrn v. Decken die Frage vor, ob denn die Hannöversche Nitterschaft gar keine Einwirkung auf die Kammer dort hätte, was doch hier unter ganz andern Vershältnissen in hohem Grade der Fall seu. Als er mir hieraus einsgestand, daß von dieser Seite gar nichts zu hossen sei, so fragte ich ihn, ob denn nicht auf Herrn v. Schele selbst ein stärkender oder bestimmender Einfluß ausgeübt werden könnte. Daraus erwiderte mir Herr v. d. Decken, Sie, mein verehrter Freund, wären der einzige Mann, der im Stande wäre, einen solchen Einfluß auszusüben. Diesem fügte Herr v. Decken die Bitte hinzu, Sie dazu aufzusfordern und womöglich Se. Majestät den König zu bewegen, Sie dazu zu autorisiren.

Ich habe nun auch sosort mit Er. Majestät gesprochen, und der König hat mich allerdings autorisirt, mit Ihnen Verhandlungen über die Hannöverschen Angelegenheiten zu eröffnen. Seine Ansicht ist, daß Sie die Ernennung eines Präsidialgesandten abwarten, sich dann hierher begeben und nach genommener Rücksprache auf einige Tage nach Hannover gehn sollten. Se. Majestät sind der Meinung, daß bei dem Souverainitätsdünkel des Königs von Hannover er ausgesfordert werden müßte, Preußen durch Maasregeln in seinem Lande beizustehen, um bei sich Ordnung zu machen, indem ein Anerbieten, Hannover bei dem eignen Ordnungsmachen zu helsen, von den übelsten Folgen sein würde.

Bevor aber irgend etwas in dieser Sache geschehen kann, ist es zunächst nöthig zu ersahren, wie Sie, mein verehrter Freund, über die Lage der Dinge denken und ob Sie es für angemessen und sür ersolgfähig halten, wenn Sie sich dieser Sache annehmen. Denn abgesehen von Ihrer persönlichen Dualisication sind Sie auch als Bundestagsgesandter besonders geeignet, dieses Geschäft zu übernehmen, da Sie bei dem, was Sie mit Herrn v. Schele sprechen, ihm auch sosort über das Verhältniß zum Bunde eine gründliche Auskunft geben und zeigen können, auf was dabei zu rechnen ist. Haben Sie also die Güte, mir gefälligst aussührlich Ihre Unsicht zukommen zu lassen.

Sier ist jett die Anerkennung Bonapartes 2) die Hauptsache.

<sup>1)</sup> Eine Berschwörung anzetteln.

<sup>2)</sup> Als Kaisers der Franzosen.

Anfangs waren wir auf einen üblen Weg gerathen, aber jett ist Alles wieder leidlich in Ordnung gebracht. — Schwieriger ist die Bildung der ersten Kammer, weil dieß der Punkt ist, auf dem Se. Majestät sehr verwundbar sind. Ich sage allen meinen Freunden, sie möchten unbedingt sür die Königlichen Propositionen stimmen, damit dieß nur endlich zum Ziele kommt. Es ist ein merkwürdiges paradoxon, daß wir noch im Constituiren begriffen sind, während in ganz Europa die Constitutionen auseinandersallen. Dahin sührt aber Willkühr und Sigensinn. Wo könnten wir sein, wenn wir nur seit dem vorigen Jahr gewußt hätten, wohin wir wollten.

Empsehlen Sie mich gütigst Ihrer Frau Gemahlin und behalten

Sie in gütigem Undenken

Ihren

Potsdam 3t. Januar 1853.

treu ergebenen Freund L. v. Gerlach.

Thun habe ich wenig gesehn. Die letzten Tage war er unwohl. Der Aufenthalt des Kaisers von Destreich 1) ging gut ab und hat der Politik Ollmütz die Krone aufgesetzt2).

20.

## Mein verehrter Freund!

Drei Briefe, ein Reichthum, wie er mir noch nie geworden, zwei vom 8 ten ") und einer vom 21. d. M.4), liegen vor mir. Ich habe das daraus, was sich dazu eignet, Sr. Majestät dem Könige mitsgetheilt und glaube jetzt auch, daß es besser ist, wenn Sie sich für jetzt gar nicht in die Hannöverschen Angelegenheiten mischen. Herr v. Schele ist ja auch wieder in lebhaster Verhandlung mit der Kitters

<sup>1)</sup> Kaiser Franz Joseph traf am 17. Dezember 1852 zu mehrtägigem Bessuche in Berlin ein.

 $<sup>^2)</sup>$  Bismards Antwort vom 8. Januar 1853, Bismards Briefe an  $\mathfrak L$ . v. G. Nr. 18.

<sup>3)</sup> Bismards Brief vom 7./8. Januar 1853, Bismards Briefe an L. v. G. Nr. 17, und die Antwort auf Gerlachs Brief vom 3. Januar 1853, Nr. 18.

<sup>4)</sup> Bismards Briefe an L. v. G. Nr. 19.

ichaft, und da könnte eine Einmischung gar so ausgelegt werden, als hätte man einen oder den andern der Unterhändler irre gesmacht. Es ist mir nach dem, was wir hier bei uns ersahren haben, sortwährend unbegreistlich, wie in einem doch im Ganzen relativ gut conservirten Lande, wie Hannover, die Ritterschaft von einem so gesringen Einfluß ist.

Sie liegen sich jest wohl schon mit dem liebenswürdigen Profeich i in den Armen. Ich muß gestehn, daß ich nicht zu seinen Geinden gehöre und daß ich glaube, daß man ihm wegen feiner natürlichen Unliebenswürdigkeit politisch unrecht gethan hat. In der größesten Krifis, unmittelbar nach der Bölkerschlacht von Bronzell?), hatte Profesch, wenn er wirklich es jo boje mit uns gemeint hatte, abreifen und den Bruch unheilbar machen können. Daß er das nicht gethan, ist jehr anzuerkennen, besonders da 4 oder 5 Kaiser= liche Zäger durch unfre Zündnadelgewehre verwundet worden waren. Seine übelfte Eigenichaft ift feine Unfelbstständigkeit, denn wenn man ihm etwas widerlegen oder beweisen will, jo sieht man ihm immer an, daß er daran benkt, was man dazu in Wien jagen wird. Daß Sie Profesche Ankunft zwar für eine persönliche, aber für feine politische Calamität halten, ist gewiß richtig geurtheilt. Ihr ehemaliger Präceptor Rochom\*) urtheilt ebenjo, was Sie gewiß fehr beruhigen wird. Er ichreibt mir von Dresden: "Die Unstellung von Profesch ist nicht erfreulich. Rachdem wir aber Graf Rechberg refufirt, blieb taum eine Bahl. Best blüht Preugens Baigen; wenn Herr v. Bismarck der mahre und geschickte faiseur und Staats= mann ift, jo muß es ihm ein Leichtes fein, die Bundestags-Gefandten für sich und seine Regierung zu gewinnen, da Protesch die Kähigfeit hat, sich mit allen Menschen zu verfeinden."

Ich möchte Sie jest recht oft hier haben, denn ich bin oft in großer Betrübniß und Sorge wegen der Manteuffels. Wir sehen großen Krisen entgegen, und es kommt gewiß darauf an, den Leuten flar zu machen, daß Bonaparte und der Bonapartismus unser

<sup>1)</sup> Am Rande von Bismarcks Hand: will mein Rachfolger werden.

<sup>!)</sup> Anton (Braf v. Profeich-Diten, öfterreichischer Präsidialgesandter am Bundestage als Nachfolger des Grafen Thun.

<sup>2)</sup> Gefecht bei Bronnzell, 8. November 1850, zwischen Preußen und den nach Heisen geschickten Bundeserekutionstruppen, in dem 5 österreichische Zäger und 1 preußischer Trompeterichimmel verwundet wurden.

ichlimmster Reind sind, und dessen ungeachtet kutt dieser Reind überall vor. Zumeist jauchzt man dem coup d'état gu, benten Gie an die Quehliche Borrede, zu dem aus dem Französischen übersetten Buche; an Dr. Frant, an die Berfassungsprojecte mit Genat, Staatsrath) u. j. w. und jest findet Mantscuffel) die Cherede 1) vortrefflich, chenjo wird fie von der Pringeffin von Preugen und von der Erz= herzogin Sophie gefunden. Ich unterichreibe Wort für Wort, mas die Januar-Rundichau?) darüber jagt. — Ber nicht von altpreußiichem Blute ift und die Zeiten der Schmach nicht entweder felbst oder durch väterliche Tradition erlebt hat, kann unfre Stellung jum Bonapartismus nicht begreifen. Hier zeigt fich Mantseuffel) als neu acquirirter Sachje und der kleine Mant(euffel)") glaube ich ebenfo. Neber die Kreuzzeitung wird wohl nächstens wieder eine Verfolgung ausbrechen, obgleich, gang von unserem Berhältniß zu dieser Zeitung abgesehn, ich stets predige, man solle sich unter keiner Bedingung von den fremden Diplomaten zu exceptionellen Maasregeln gegen die Zeitungen (wie Beschlagnahme und Concessionsentziehungen) bewegen laffen, weil das fein Ende hat - aber Mant(euffel) haft diese Zeitung und - sapienti sat4).

Sonst geht es in den Kammern so leidlich, und würde ich mich trösten, die Abstimmungen möchten aussallen, wie sie wollten, wenn nicht die unglückliche Pairen-Frage wieder Verderben bringen könnte. Der katholische Antrag wird ein gutes Ende nehmen und beiden Consessionen zum Vortheil gereichen.

Neber das von Destreich und Preußen gegebene "Mr. mon frère") ist der Kaiser von Rußland außer sich gewesen. Jest wird er sich wohl getröstet haben. Ich hätte aber doch gewünscht, die drei Mächte wären einig geblieben. Solche coups de tête"), wie mit der Montijo (die nach Madrider Nachrichten schon zweimal Muttersfreuden genoß und deren Mutter mit Louis) Bonaparte gelebt, sodä

<sup>1)</sup> Rapoleons an den Senat.

<sup>2)</sup> der Kreuz-Zeitung.

<sup>3)</sup> Der Unterstaatssetretär Karl v. Manteuffel.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Gerlachs Brief an Otto v. Manteuffel vom 1. Februar 1853 in Manteuffels Denkwürdigkeiten II, 280.

<sup>5)</sup> Un Rapoleon III., eine Anrede, die anfangs von den Mächten der Seiligen Allianz dem neugewählten Kaifer der Franzosen verweigert worden war.

<sup>&</sup>quot;) Unüberlegte Streiche.

die bevorstehende Feier in Paris!) eine ächte Hundehochzeit ist be fördern den Arieg, obschon ich manchmal glaube, der Mensch ist so elend, daß es nicht dazu kommt. — Es wäre nicht unmöglich, daß er seine Eroberungslust zunächst gegen Spanien wendet, und Narvaez! Brief als die Einleitung dazu benutzt, umsomehr da Narvaez sein angeheiratheter Better ist.

Bas sagt man denn in Franksurt zu diesen Dingen? Ein guter Zeitungsschreiber sollte einmal eine Anthologie aus allen Gemeinsheiten zusammen vringen, welche jest schon Seitens der Deutschen Fürsten und Staaten vollbracht worden sind in Bezug auf Bonaparte.

1. Darmstadt: Dalwigks Mission und das Glückwunschichreiben, übergeben durch Prinz Friedrich von Hessen.

2. Franksurt.

3. Nassau: versrühte Anerkennung.

4. Sachsen: der Orden der Rautenkrone und die Chrenlegion für den ekelhasten Ficksachen, den Beust.

Sie wissen von diesen Großthaten gewiß noch viel mehr als ich.

Bürttemberg hat auch in Paris schlechte Dinge ausgehn lassen.

Ich habe viel Noth und Krankheit in meinem Hause gehabt. Meine jüngste Tochter war schwer krank und ist auch noch nicht besser; darum habe ich Ihnen auch so lange nicht geschrieben. Hans Kleist ist nach Coblents, weil es mit seiner Frau) Gemahlin wieder schlimmer geht, das ist doch ein ängstlicher Zustand. Meine Frau und Töchter empsehlen sich Ihrer Frau Gemahlin, und ich verharre mit alter Liebe und Ergebenheit

Thr

treu ergebener

Berlin, den 28ten Januar 1853.

Q. v. Gerlach 1).

<sup>1)</sup> Am 29. Januar fand die Ziviltrauung Napoleons III. mit der Gräfin Eugenie Montijo statt.

<sup>2)</sup> Narvaez, Herzog von Balencia, damals spanischer Gesandter in Wien.

<sup>3)</sup> Friedrich Ferdinand Freiherr v. Beuft, Königl. Sächsischer Minister des Auswärtigen.

<sup>4)</sup> Dieser Brief freuzte sich mit Bismarcks Brief an Gerlach vom 27. Januar 1853, Nr. 20.

#### 21.

### Mein verehrter Freund!

Ihren vorletten Brief 1) habe ich immer noch aufgeschoben zu beantworten, weil ich Ihnen etwas gurnte, daß Sie Bagleiner und die Kreuzzeitung jo leicht daran gaben. Soll denn feine Stimme sich gegen die Scheuslichkeiten, die in Paris vorgehn, aussprechen dürfen, und bedenkt man denn nicht, daß die Zeit vielleicht nicht fern liegt, wo man fich nach einer folden Stimme vergeblich fehnen wird? Es hat hier an einem Haar gehangen, daß die Kreuzzeitung todtgeschlagen worden ware. Die Minister hatten die Concessions= entziehung für den Buchdrucker beschlossen, und Sinckelden hatte die Unweisung, vorzugehen, als dieß noch durch Se. Majestät verhindert wurde. Alle diese Dinge gehn von dem Quehl aus, der in seiner albernen Taktlofigkeit schon den Sieg über seine Reinde ausposaunt hatte. Er ist jest wieder darauf reducirt, Staatsgelder zu verwenden, um Wagtelner seine Mitarbeiter abspenftig zu machen. — Wenn man dieses Treiben der Bureaucratie in einer so unangenehmen Rähe sieht als ich, und wie sie einmal solche nichtsnutige Zeitungen protegirt wie die Zeit und die Adlerzeitung; wenn man sich nicht verbergen kann, wie sie selbst mit der Colnischen und National= Zeitung Durchstechereien treibt und alle unabhängigen Blätter, und nun erst unabhängige Menschen wie Wagselner rücksichtslos verfolgt und todt qualt, so wird man fast constitutionell und überzeugt sich, daß nach Besiegung der Revolution wir aus dieser Scylla nothwendig in die Charybdis einer ganz nach links gehenden Beamtenherrichaft verfallen müssen. Ich habe noch immer eine große Liebe und Berehrung vor unserm Premier, obschon er es einem manch= mal schwer macht; wenn dieß Quehlsche Treiben aber noch weiter geht, jo kann das doch nicht bei der Einigkeit fein Bewenden behalten, denn die Frechheit dieser Literaten geht schon so weit, daß fie das Beste, mas von unserem Ministerium in dieser Geffion geleistet und was von Bestphalen und Raumer ausging, geradezu angreifen und befämpfen. Daß aber ichlechte Gesellschaften gute

<sup>1)</sup> Den vom 27. Januar; der letzte, auf den dieser Brief Gerlachs die Antwort bildet, ist datiert vom 15. Februar, Bismarcks Briefe usw. Nr. 21.

Sitten verderben, geht schon daraus hervor, daß Manteuffel häufig nicht mehr die Wahrheit jagt.

Ich würde Ihnen gern, meiner geringen Tarstellungsgabe unsgeachtet, etwas über die Kammer Ereignisse schreiben, wenn Quehl sich nicht bereits auch bei Ihnen schon dieses Terrains bemächtigt hätte. Schicken Sie mir doch die Nachrichten von diesem Menschen, ich will versuchen, ihre Einseitigkeit zu verbessern, und verspreche Ihnen den discretesten, Sie keineswegs compromittirenden Gestrauch. Ich glaube sogar, dass es gut wäre, wenn Sie meine Vitte erhörten, damit ich Ihnen deutlich zeigen könnte, einmal, wie die Sachen liegen, und dann, wie Dauchl) sie entstellt.

Der Mordanfall auf den Kaiser von Desterreich hat gezeigt, wo der letzte Aufstand hin will. Merkwürdig ist es, daß der Mörder ein Ungar und kein Italiener gewesen. Man hatte dem Kaiser glauben gemacht, die Ungarn beteten ihn an. Diese Gesichichten werden doch entscheidende Folgen haben und Manches aufs decken, unter Anderem Mazzini's Verhältniß zu Bonaparte.

Heute glaube ich, wird der Destreschischen Handels Vertrag unterzeichnet. Hannover, in specie der blinde König<sup>2</sup>), haben sich schweislich benommen. Sie riechen den Norddeutschen Junker, ich auch; der Nebermuth der Hannoveraner und Mecklenburger uns gegenüber ist aber bisweilen unerträglich. Sie sehn sich wie reine Aristocraten an und haben sich alle ihre Nechte und alle ihren Einsluß nehmen lassen, was doch nicht ohne Schuld sein kann. Die Mecklenburger haben, nachdem sie seige Alles ausgegeben, sich durch den persönslichen Freiedrich) Wilhelm IV. gegen die damaligen Minister pp. retten lassen und prahlen setzt mit ihrer conservirten Versassung und machen großentheils kait von der Undankbarkeit.

Soeben kommt eine gute Nachricht über das Besinden des Kaisers. — Ich fürchte, daß man sich durch den Mailänder Scandal") wieder in Sicherheit Frankreich gegenüber einwiegen wird, denn, wenn Louis Bonaparte auch ein widerwärtiger Mensch ist, so traue ich ihm doch zu, daß er, bevor er sich wegjagen läßt, noch

<sup>&#</sup>x27;) Am 18. Februar 1853 versuchte der Ungar Libenni den Kaiser Franz Zoseph auf der Bastei in Wien durch einen Messerstich zu ermorden, fügte ihm aber nur eine schwere Wunde zu.

<sup>2) (</sup>Beorg V.

<sup>9</sup> Aufstand vom 6. Jebruar 1853.

einen Krieg anfängt. Darum auch ist es aber schwierig, energisch gegen Hannover und die Coalition aufzutreten.

In meinem Hause ist viel Noth, meine Frau und meine jüngste Tochter sind fortwährend frank.

Leben Sie wohl und erhalten Sie Ihr Wohlwollen

Threm

Charlottenburg, 19ten Februar 1853. treu ergebenen

S. p. (3, 1).

22.

Charlottenburg, 25 ten Februar 1853.

### Mein verehrter Freund!

Es hat mich fehr gefreut, aus Ihrem gütigen Schreiben, das ich joeben erhalten habe, zu jehen, daß Sie Waglemer und der Kreuzzeitung in der Noth doch treu geblieben find. Ich habe lett Se. Majeftät darauf aufmertiam gemacht, wie es doch nicht gut wäre, daß Wagleiner, der doch alles für die gute Sache gewagt habe, nächstens im Befängniß siten, während Quehl, sein Gegner, durch die bloße vis inertiae Beheimerath werden würde. Riebuhren?) ist es denn auch gelungen, den König mit Bagielner auszusöhnen, obichon letterer babei bleibt, die Redaktion der tzeitung niederlegen zu wollen. Das Aufhören dieses Organs und Bandes der conservativen Partei ist aber ein viel größeres Unglück als man jetzt, wo man es hat, glaubt; Bunachst für diese Partei selbst, die ohne ein solches Band nicht allein außeinander fällt, sondern zu den traurigsten Aberrationen übergehen wird. Daß aber Bagtemers Beschuldigung gegen Manteuffel, daß er an der Auflösung und dem Untergange der confer= vativen Partei mit Erfolg arbeite, richtig ist, kann man nicht leugnen. M(anteuffel) hat eine Tendenz nach unten, vid. Quehl, Levinstein3) u. f. w., weil er an den Wahrheiten, die von oben kommen, zweiselt,

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 23. (?) Februar 1853, Bismards Briefe usw. Nr. 22.

<sup>2)</sup> Markus Karsten Nikolaus v. Niebuhr, preußischer Geh. Kabinettsrat.

<sup>3)</sup> Bantier jüdischer Hertunft, dessen sich Manteuffel gern als politischen Agenten bediente.

statt daran zu glauben. Er jagt mit Pilatus 1: was ift Wahrheit? und jucht fie dann bei Quehl und Conforten. Dieje Stellung des auch von mir geliebten und fehr anerkannten Mannes (den ich, wie Gie wissen, in den schwierigsten Momenten sich auf das achtbarste habe benehmen gesehn) ist dadurch noch schlimmer geworden, das sein in mancher Hinficht ihm überlegener Bruder eine absolutistische und zugleich antivietistische Richtung genommen und meinen Bruder, Aleist und mehre andre dieser Art formlich zu haffen scheint. Beide Brüder find grundfäglich Bureaucraten — Mantseuffel) I leugnet dieft, Mantseuffels II gesteht es ein — und Bonapartisten, wenn sie auch beide Benennungen principiell von sich weisen. Manteuffel I läft sich ja ichon jest bei jeder Gelegenheit durch Ducht zu einer sehr üblen, heimlichen und paffiven Opposition gegen Westphalen und deffen Mlaasregeln, die doch das muthiaste und beste enthalten, was in unserer Administration seit 1848 geschehn, bewegen. Er leidet, daß Quehl die Preffe auf das ichamlojeste gegen Bestphalen, Raumer u. j. w. benutt und, wie man mich versichert, sich dafür bezahlen läßt. Auch der mir mitgetheilte Bericht, der zurückerfolgt, enthält wieder perfide Infinuationen aller Art, und wie fann das auch anders fein. So tann es fast nicht ausbleiben, daß Diuehl) und Conforten gulett Manteuffels Sturz bewirken, den ich schon aus dem einsachen Grunde für ein Unglück halte, weil ich durchaus keinen möglichen Rachfolger weiß. — Das Prei-Raiser Bündniß ist gewiß nicht wahr, obichon ich Schritte von diesen drei Herren gegen unser bischen Constitution (von der lett Zemand jagte: elle est à si bon marché qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer?) nicht für unmöglich halte, und mit Diejer Constitution auf eine Bonapartische Art abzusahren, ist immer noch ein idealischer Gedanke der Manteuffel.

Was Sie von den Rheinbundsgelüsten sagen, billige ich vollstommen. In seiner guten Zeit sagte Radowitz, nachdem er das Treiben in Franksurt geselhen, der alte Kern des Rheinbunds, Baiern, Bürtttemberg, Baden, Darmstadt bestände noch immer. Das ist ganz richtig, und Kurhessen ist antibonapartistisch wegen seiner Geschichte.

Im Allgemeinen find die Mailander Mordthaten und das Attentat

<sup>1)</sup> Evang. Joh. 18, 38.

<sup>2)</sup> Sie ift fo billig, daß es der Mühe nicht lohnt, auf fie zu verzichten.

gegen den Kaiser üble Begebenheiten. Sie wenden den Blick von der eigentlichen Krankheit, der in Bonaparte incarnirten Revolution, ab und kehren ihn dem Symptom der Emeuten zu. Leouis) Napoleon erscheint als sauveur de la France et de l'Europe 1).

Bon unjeren Kammern fann man in Bahrheit fagen, daß fie jo gut als möglich find. Alvensleben behauptet, mein Bruder Ludwig ware der populärste Mann in der Kammer. Wenn wir die Bairiefrage nun auch noch los find, dadurch, daß die 2te Rammer die Königliche Vorlage ebenfalls annimmt, jo ist auch dieser Grund zur Spaltung der Parteien weggeschafft. Gin übles Ding, das uns bevorsteht, ist das Grundsteuergeset, die Rechte muß dagegen ftimmen, und selbst Mant(euffel) II will es thun. Es ift traurig, daß Bodelichwingh und die Regierung sich zu einem jo greulich revolutionnairen Bejetz haben treiben laffen. Heber die Debatten über den Bald= bottichen Antrag ist mein Bruder begeistert. Ich glaube auch, daß er gut wirken wird. Zunächst sind die Katholiken unter sich gang gespalten durch diese Beschichte. Graff Bocholt schimpft auf die Pfaffen (die in der Kammer sitzen merkwürdigerweise sämtlich links), Fürsten= bergen wird sein der Kirche entzogener Reichthum vorgehalten, Foseph Stolberg (unleserlich), er fommt von den Bischöfen von Münfter, Paderborn und Hildesheim u. f. w. Mir ift das Jesuitische in dem Benehmen der Ratholiken merkwürdig. Auch haben die Römer doch Furcht vor den Evangelischen bekommen, obschon es merkwürdig ift, daß keiner der Unfrigen den Muth gehabt hat, die Resormation positiv geltend zu machen und in die Offensive überzugehn.

Wenn ich das Quehliche opus, was Sie so gütig waren, mir mitzutheilen, durchlese, und was zurückersolgt (über Eöln, wo die Briese von mir unter Post Couvert, und wie man hier versichert, ganz sicher gehen), so staune ich, woher Manteussel den Muth her nimmt, Ihnen solch' Geschmier zu schicken und dabei zu sagen, daß er es ausbewahrt. Es ist doch pour trancher le mot 2), albernes Gewäsch mit einigen Malicen durchschossen. Ich versichere Sie, die täglichen Polizei Rapporte von den hiesigen Agenten sind viel besser. Diese Art Schamlosigkeit, wie M(anteussel) diesen Kerl und auch andere solche Leute wie Malmène, Levinstein u. s. w. behandelt,

<sup>1)</sup> Retter Frankreichs und Europas.

<sup>2)</sup> Um es geradeheraus zu sagen.

ift mir manchmal unerklärlich. Sie stehen in seinem Borzimmer, und die Gesandten und Großen des Reichs passiren bei ihnen vorbei.

Herrn von Profesch bitte ich mich zu empsehlen. Wir waren hier auf einem sehr zärtlichen Fuß. Thun gefällt mir doch sehr. Er hat eine gewisse anständige Naivetät und eine sehr liebenswürdige Frau. Taß Jhr Onkel Hans Kleist von den Kammern sortbleibt, ist doch unrecht. Dann sollte er einen tüchtigen Ersat stellen. In meinem Hause geht es etwas besser. Meine Frau ist ziemlich hergestellt, meine Tochter auch nicht mehr so von Schmerzen geplagt, wie vor einigen Wochen, aber doch recht gründlich krank. Ihre und der Ihrigen Grüße werde ich, wenn ich nach Berlin sahre, ausrichten.

Bergeffen Sie nicht, wie unfer Freund Radowit, über Deutsch-

land Preußen und ichreiben Sie mir bald wieder.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Thr

9. n. (8).

23.

Potsdam, den 28 t. Februar 1853.

# Mein verehrter Freund!

Sie verlangten in Jhrem letzten Schreiben 1) an mich so schleunige Antwort, daß ich Ihnen gegen meinen Willen über viele Dinge mur flüchtig antworten konnte. Ich gehe daher nochmals Ihren Brief durch und ergänze das, was ich nur oberstächlich berührt habe. Mansteuffel ist weder Bonapartist noch ein Haugwitz, aber par boutade 1 beides und dann auch wieder das Gegentheil von Beiden — Was ist Wahrheit? — und daher hat er auch zu niemandem ein Verstrauen, und seine glänzendsten Gigenschaften, wie Muth, Selbstwerleugnung, Bescheidenheit, die er alle in hohem Grade besitzt, werden unnüg. Das Drei-Kaiser Bündniß, was durch Polizeiberichte geht, ist Unsinn, hat aber wie aller Unsinn eine Wahrheit in sich: die Wuth über unseren Constitutionalismus, welchen einem äußern Andrang zu opfern ich für unser inneres Todesurtheil halten würde.

<sup>1)</sup> Bom 23. (?) Februar (Mr. 22).

<sup>2)</sup> Aus Grille.

Wenn wir den Constitutionalismus innerlich überwinden und das Ständische, Antibureaucratische davon retten, so haben wir einen großen politischen Sieg ersochten.

Der Handelsvertrag mit Destreich ist das Complement für Ollmüß und kann große Dinge zur Entwickelung bringen, obsichon meine Einbildungskrast nicht ausreicht, wie meine Freunde in dem Zoll Cartell einen Preußischen etablirten Einfluß auf die inneren Destreichischen Verhältnisse zu sehn. Ich bin zunächst froh, daß das Geschwäß und der verzweiselte Hilfe Ruf aus Coblentz 1) über diese Dinge aushört, der zulest ganz unerträglich wurde.

Was Duehl Ihnen über die Kammern geschrieben, ist völlig schief. Ich kann nicht anders sagen, als daß Westphalen wie ein Seld auf dem Wege der Restauration sortschreitet. Nach Beseitigung der Communal Ordnung von 1850 will er nun dem Ablösungsgesetzu Leibe gehn. Als ein Anachronismus fällt in diese Gesetzgebung der ehrliche\*), aber surchtbar steifstellige Bodelschwing(h) 2) mit seinem Grundsteuergesetz hinein, was Manteuffel I misbilligt, Manteuffel II in den Fractionen bekämpst und Westphalen sowie Se. Majestät gern fallen sehn. Es wird auch sallen.

Wenn nur die Resorm der 1 ten Kammer erst durch die 2 te wäre. Dieß ist eine traurige Geschichte, welche uns zurückbringt und der Constitution nach der verderblichsten Seite hin Kraft verleiht. Was wird über die 1 te Kammer noch für unnützes Zeug gesprochen und geschrieben werden.

Duehls äußere Politik ist noch schlechter als die innere. Wie absurde die Unterscheidung mit dem Angreisen und Angegriffenwerden. Wer griff denn 1815 an, und wer wurde angegriffen? Ich fürchtete in der äußeren Politik 2 Dinge: 1. daß die Mailänder emeute dem Bonaparte zu Ansehn verhelsen würde, was ein großes Unglück wäre, 2. daß die Drientalischen Fragen das Festerwerden der Duasdrupel-Alliance stören würde(n). Nr. 2 ist der Hauptsache nach besieitigt. Leiningen hat ja in Constantinopel Alles durchgesetzt. Nun bleiben noch die heiligen Orte.

<sup>&#</sup>x27;) ?! (Bismarch).

<sup>1)</sup> Bgl. die Briefe des Prinzen von Preußen an Manteuffel vom 1. Januar, 21. Januar, 5. Februar 1858 in den Denkwürdigkeiten II, 289, 292.

<sup>2)</sup> Karl v. Bodelschwingh, preußischer Finanzminister.

<sup>)</sup> Christian Graf zu Leiningen-Westerburg, österreichischer Generalseld-

Dieser Tage habe ich viel zu thun gehabt mit der Tifferenz über den Bau von Rastadt und Ulm. Ich habe den Bermittelungs Borsichlag gemacht, sosort durch eine Commission sestzustellen, was in diesem Jahre geschehen kann, beide Plätze in Vertheidigungsstand zu setzen. Die dazu nöthigen Summen sind der Hauptsache nach da. Destreich will auch in diesem Jahre nicht mehr verbauen als die vorhandenen Gelder, der Preußische Major Ernst hält diese Gelder für hinreichend, die Festungen vollständig wehrhaft zu machen. Sollte man also auch noch 500000 fl. sordern, von denen Preußen eirea in zahlt, so kann man die bewilligen, der Einigkeit und des Zweckes wegen.

Der Waldbottsche Antrag ist von sonderbarer Wirkung. Ueberall Zwist im ultramontanen Lager. Die Volkshalle gegen die Reichenssperger, Alles gegen Joseph Stolberg, dann wieder gegen Radowitz, Fürstenberg u. s. w. Schreiben Sie mir doch, was man dort zu diesen Dingen sagt, in dem Centrum der Deutschen Politik.

Ich thue mein Mögliches, die Kreuzzeitung zu erhalten oder zunächst vielmehr Wagiehern der Kreuzzeitung zu erhalten. Er sagt,
er könne die Sache den Jutriguen von Duehl gegenüber nicht sortführen. Von den Königlichen Gelbern, über welche dieser Mensch
durch das Vertrauen Manteussels disponirt, giebt er den Mitarbeitern Wagiehers bedeutende Remunerationen und entzieht sie der Kreuzzeitung; ja, er soll die Gesandten aufsordern lassen, die auswärtigen Correspondenten der Kreuzzeitung zu ermitteln, um sie ihr
abspenstig zu machen. Das sind doch schlechte Geschichten, und der Zeitpunkt ist nicht sern, wo Wagieher im Gesängniß sitzt und Duehl Geheimerath ist. Ueberlegen Sie sich doch diese Sache und thun Sie auch das Jhrige, um sie in Ordnung zu bringen. — In meinem Hause hört die Krankheit nicht auf. Meine Frau und meine jüngste Tochter sind noch immer sehr elend.

Empfehlen Sie mich und die Meinigen Ihrer Frau Gemahlin und Frau Schwiegermutter\*).

Mit alter Gesinnung

Ihr

Y. v. Gerlach.

marichallleutnam; er war zur Beilegung der zwischen der Türkei und Montenegro ausgebrochenen Streitigkeiten nach Konstantinopel gesendet worden.

<sup>1)</sup> Drig.: Schwiegertochter.

#### 24.

### Mein verehrter Freund!

Ihr niedliches Briefchen "vom Sonntag" 1) erhielt ich soeben und beeile mich, Ihnen vorläufig zu melden, daß Deftreich allerdings sich die Ansicht und den Rath der hiesigen Regierung bei Ginrichtung der Verfassung der protestantischen Kirche in seinen Landen erbeten hat. Sowie ich heute nach Berlin komme, werde ich mich näher nach dieser Sache erkundigen und Ihnen sodann darüber Nachzricht geben.

Haubensbekenntniß?) in Ordnung, meiden Sie aber den Zank, der jetzt sehr nachtheilig ist, und kommen Sie einmal wieder her, um sich zu orientiren. Denn mir ist ungeachtet aller Kammer Siege nach vielen Seiten hin bange, die Katholische Sache, die Ite Kammer und selbst die glücklich abgewiesene Grundsteuer. Alles dieß würde sich ertragen und überwinden lassen bei einem sesten und einigen Winisterium, aber nicht bei einem durch Duehl und andere Sinstissse bestimmten, und stets den Allerhöchsten Einfällen ausgesetzten. Halten Sie nur fest, dass Bonaparte unser einziger wichtiger Gegner ist. Alles Andere ist Nebensache.

Morit Blan(c)kenburgs maiden speech ) über die Grundsteuer ist glänzend ausgefallen, und dessen ungeachtet komme ich von der Neberzeugung nicht ab, daß die Kammer-Celebritäten: Stahl, Gerlach, Bismar(c)k u. s. w. als solche ein krankhastes Gewächs an unseren Staats Körper sind.

In meinem Hause ist noch immer Krankheit, obschon es etwas besser geht. Empsehlen Sie mich und die Meinigen Ihrer Frau Gemahlin und Frau Schwiegermutter.

Jhr

tren ergebener

Charlottenburg, 15. März 1853.

v. Gerlach.

<sup>1) 13.</sup> März 1853, Bismard's Briefe an L. v. (6. Nr. 28.

<sup>2) (</sup>Bemeint ist Freiherr v. Profesch.

<sup>&</sup>quot;) Jungfernrede.

25.

### Mein verehrter Freund!

Ihr Schreiben vom 16ten d. M. 1) erhielt ich gestern und habe nicht versehlt, den Inhalt desselben Sr. Majestät dem Könige im Allgemeinen mitzutheilen. Bevor ich aber dasselbe beantworte, will ich meine Notiz über die evangelische Kirchen Sache in Bezug auf Destreich dahin ergänzen, daß die Gesandtschaft eigentlich gar nicht um Rath gestragt, sondern nur eine Darstellung der hiesigen Kirchen Bersassung verlangt hat.

Bas nun 3hr lettes Schreiben anbetrifft, jo bin ich weit davon entfernt, dem zu widersprechen, was Sie über die Schwarzenbergiche Politit beibringen. Wir jollen aber nicht vergeffen, daß die Radowitische ebenso anmagend, ja, weil ideologisch, noch viel anmagender und unendlich unvernünftiger gewesen ist. Dadurch hat sich Destreich angewöhnt, von uns getrennt bei dem Bunde zu handeln, und es ist daher Geduld nöthig, es nach und nach wieder auf den rechten Beg zu bringen. Bas aber in specie die Kestungs Angelegenheit anbetrifft, jo kommt es mir nicht schwer vor, die Realität im Auge behaltend, conciliant und zugleich fest zu sein. Man erkläre sich bereit, beide Festungen in Bertheidigungsstand zu jeten, mas mit den vorhandenen Geldern, vielleicht mit einem plus von 3-500 000 Bulden möglich ist, und verweigere definitif die von (Bleneral) von Schmerling 2) geforderten 6 Millionen für 1854 und 1855. Zudem hat ja Destreich in der elften Stunde durch Thun noch den Weg der Verständigung nachgesucht.

Das Benehmen der deutschen Fürsten gegen Preußen bei den Zoll Verhandlungen ist unter aller Würde gewesen. Sie nehmen unter den Ministern Beust und Dalwigk") heraus und mögen Recht haben. Persönlich hat der König von Hanover sich sast schlechter als alle genommen, besonders, da er in keiner Weise gereizt war.

<sup>1)</sup> Antwort auf Gerlachs Brief vom 28. Februar 1853, Bismarcks Briefe ujw. Nr. 24.

<sup>2)</sup> Joseph Ritter v. Schmerling, österr. General, Borsitzender der Bundesmilitärkommission.

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup>) Karl Friedrich Reinhard Freiherr v. Dalwigt, Großherzoglich Heffilicher Staatsminister.

Ich möchte aber doch, wenn ich eine Regel aufstellen follte, den alten Rheinbund: Baiern, Bürtemberg, Baden, Darmstadt und Raffau vorzugsweise im Auge behalten, denn daß diese ebenfalls vorzugs= weise an Frankreich denken, ist wohl als ganz gewiß anzunehmen. Sonst ift Beuft fur mich ein widerwartiger Mensch, und dem ich es sehr gonne, wenn ihm auf alle Weise markirt wird, wie nichts= nutig er sich gegen uns betragen. Bei einer consequenten Berfahrungsweise mare es fehr leicht, ihn zu beseitigen, man brauchte nur bei vorkommender Belegenheit dem Gadgifden Sofe zu fagen, man wolle mit ihm nicht verhandeln. Dalwigt und Wittgenftein 1) find nicht beffer, aber auch Pfordten 2) ift unerträglich und der König Max von Baiern ebenfalls. Der Pring-Regent von Baden hat auf mich einen guten Eindruck gemacht, und ich glaube, daß er es ehr= lich meint. Wenn Gie in diesen Dingen etwas ausrichten wollen, io muffen Sie nothwendig einmal wieder auf einige Tage herkommen, um sich mit dem Könige und Manteuffel zu besprechen. Berzeihen Sie den unanständig endenden Bogen. Ich habe auf der verkehrten Seite geschrieben.

Daß Hassenpflug v entschieden antibonapartistisch ist, freut mich seinetwegen. Ich habe, wenn ich auch mit ihm gebrochen habe, doch noch eine alte Freundschaft für ihn im Herzen. Er ist ein Mann von Gesinnung, von Joeen, von Energie, aber hochmüthig, eitel und leichtsinnig. Er wäre durch den rothen Adlerorden zu gewinnen, aber den kann man ihm nach seinem unglaublichen Benehmen gegen den König nicht geben. Dann steht einem engeren Anschluß an Hessen Cassel einmal der gerechte Haft des Königs gegen den Kursfürsten und das hartnäckig von Er. Mazestät verweigerte Alternat entgegen. Ich glaube, daß man hierin nachgeben müßte, weil Destereich nachgegeben hat, und ohne Destreich ist solch ein Rangstreit nicht wohl durchzusühren.

Hier geht es mit den Kammern immer so leidlich fort, obschon die beiden Manteuffel die Rechte hassen, was sich noch kürzlich bei dem An-

<sup>&#</sup>x27;) August Prinz v. Sann-Bittgenstein-Berleburg, naffauischer Staats- minister.

<sup>2)</sup> Ludwig Karl Heinrich Freiherr v. der Pfordten, banerischer Staatsminister.

<sup>3)</sup> Hans Daniel Ludwig Friedrich Haffenpflug, furheffischer Staatsminister.

<sup>4)</sup> Friedrich Wilhelm, entthront 1866, gest. 6. Januar 1875.

trage meines Bruders!) gezeigt hat, der der gerechteste von der Welt war; und obschon der verstockte eigensinnige Bodelschwing(h) Behuss des absurden und revolutionnairen Grundsteuergesetses eine enge Alliance mit Patow!) geschlossen hatte. Hindeldens Bersesung in das Ministerium des Junern hat den 2 ten Manteussel empört, und will derselbe zur Disposition gestellt sein!). Er ist ein wahrhaft ausgezeicheneter und fähiger Mann, und hätte seine Schwägerin nach meinem Math sich längst um ihn das Berdienst erwerben sollen, ihm eine Frau zu verschaffen, damit er endlich der Liederlichseit abgesagt hätte.

Ein Artikel in der freimüthigen Sachsen Zeitung über den hiesigen Constitutionalismus traf das Gewissen meines Bruders. Ich sagte ihm, ich sei darüber ganz klar, daß ein krästiges Ministerium den Constitutionalismus nullisieiren und die Kammer Celebritäten alle mählig verdunkeln lassen müsse, daß diese Celebritäten aber vorzugseweise ihrer rechtmäßigen Obrigkeit unterthan sein müßten. Er räumte dieß ein, so wie ich ihm aber zugeben mußte, daß ohne die Kammern kein Preußisches Ministerium, wenigstens keines, wie wir die Ministerien seit 1807 gekannt, den Muth gehabt hätte, mit so restaus rirenden Gesetzen vorzuschreiten.

Meyendorff<sup>4</sup>), der, wie natürlich ist, durch Frau und Schwager in Wien ganz östreichisch geworden, räumt ein, daß es in Ungarn sehr übel aussieht, und daß Destreich nur durch Gensdarmen und Kriegs Necht in Jtalien regieren kann, daß dieß auf die Dauer aber nicht geht. Gegen mich meinte Se. Majestät von Rußland in Sanssouci, in 4 Bochen würde in der Destreichischen Monarchie Alles in Ordnung sein, indem Kübeck<sup>6</sup>) alsdann S. K. A. A. M. I) sämmtliche

<sup>1) &</sup>quot;auf Befreiung des Eigenthums von den durch die revolutionäre Gesetz gebung ihm auferlegten Lasten", Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 23.

<sup>2)</sup> Erasmus Robert Freiherr v. Patow, 1848 Handelsminister im Ministerium Camphansen, gehörte seit 1852 der 2. Kammer als Abgeordneter an.

<sup>3)</sup> Bgl. dazu Denkwürdigkeiten des Ministerpräsidenten Otto Freiherrn v. Manteussell, 314 s. — Karl v. Manteussel wurde, da Hindeldens Versetzung in das Ministerium des Janern in direktem Biderspruch zu der Bedingung stand, die er für die Übernahme des Postens eines Unterstaatssekretärs im Ministerium des Janern gestellt hatte, in das landwirtschaftliche Ministerium versetzt.

<sup>4)</sup> Ruffischer Gesandter in Wien.

<sup>1)</sup> Graf Buol-Schauenstein.

<sup>6)</sup> Österreichischer Minister.

<sup>7)</sup> Sr. Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät.

Trganisationen der Kronländer unterbreitet haben würde 1). — Nein! Die Continuität des Rechts dürsen wir nicht noch einmal ausgeben. Es ist leichter auf dem jetzigen Wege fortzugehn, als einen neuen entgegengesetzten einzuschlagen. Wenn man mit den Kammern, wie seit einigen Jahren, unten das Necht ausbaut, dann wird sich die Spitze von selbst finden, und das, was zwischen dem Könige und dem richtig organisieren Lande liegt, immer dünner werden. Wir wären schon viel weiter, wenn unsere Justiz nicht ein stinkender Psuhl wäre, da sie doch die Hauptsache sein müßte.

Ihr alter Lehrer Rochow sitt mit seiner kranken Frau in Dresden und ist auf einige Tage zu seiner kranken Tochter nach Wien. Er sehnt sich sehr von Vetersburg fort und spricht stark von Abschied.

Leben Sie wohl, mein verehrter Freund, fommen Sie bald eins mal her und empschlen Sie mich den Ihrigen.

Mit alter Berehrung

Ihr treu ergebener

Charlottenburg, 19t. März 1853.

L. von Gerlach.

#### 26.

Ihr Schreiben, mein verehrtester Freund, ohne Datum?) habe ich gestern erhalten. Wenn Sie meinen Brief an Deetz? gelesen hätten, würde Ihr Neid bald zu Ende gewesen sein, indem er nur darum so corpulent geworden war, weil er einen Polizei Bericht aus Franksurt enthielt, den ich Deetzen zugeschickt hatte, um sein Urtheil darüber zu hören, und von dem gewiß die Hälfte gelogen war. Daß ich solchen Berichten, und auch denen von Deetz selber, teinen großen Glauben beimesse, können Sie mir wohl zutrauen, aber leider legen Se. Majestät seit dem März 1848 auf diese Dinge ein großes Gewicht. Ich muß aber von Deetz sagen, der die paradore Sigenthümlichkeit hat, daß er als Preußischer Major in Civil Kleidern, also incognito, seinem Könige und Herrn die Kaiserkrone angeboten hat, daß Sie ihn in einem Punkt ungerecht in Verdacht haben.

<sup>1)</sup> Bgl. (Berlachs Denkwürdigkeiten II, 24.

<sup>2)</sup> Bismards Briefe an L. v. (3. Nr. 25.

<sup>3)</sup> Preußischer Major, Kommandant von Frankfurt a. M.

Derjetbe hat nie von Walderjee i gegen mich ichlecht gesprochen und mich noch neuerlich aufgesordert, diesen verdienten Mann gegen Schmerlings i Anklagen zu ichnüßen. Mir war in Bezug hierauf merkwürdig, daß Walderjee sagte, er sei dis Prokeschs Ankunft mit Schmerling in bestem Bernehmen gewesen, und von da an seien erst Reibungen vorgekommen.

Daß ich durch Eingang des interessanten Quehlichen Berichts gegen Ihren, wenn auch leisen Verdacht, Ihre Vertraulichkeiten siber Quehl verrathen zu haben, gedeckt worden bin, ist mir sehr lieb, denn semper aliquid haeret. Aber die Sache mit diesem Menichen wird immer schlimmer und endlich Manteussel dennoch den Hals brechen. Dieß gehört zu den Dingen, die man nur mündlich verhandeln kann, und darum sollten Sie, wenn auch nur unter einem Schönhausenschen Vorwand, herkommen. Die Dinge sind hier nichts weniger als sest und gar nicht gut.

Daß man sich mit der Bewilligung der Gelder sür Mastadt und Ulm so geeilt hat, ist doch eben wegen der steten Gesahr von Frankzeich her zu rechtsertigen. Wir können uns doch nicht Schuld geben lassen, bei der Vertheidigung Deutschlands säumig gewesen zu sein. Darin müssen wir stets voran sein. Sonst ist das, was Sie über den Bund sagen, gewiß richtig. Thun versichert hier, Buol in Wien, man thue nichts dort, ohne sich vorher mit Preußen zu besprechen.

Was halten Sie von dem 29 ten Regiment in Frankfurt? Deet schildert es als unzuverlässig; Herwarth, Kessel, Waldersee widersprechen dem. Run bin ich, nicht aus besonderer Begünstigung Deetsens, bei solcher Gelegenheit stets geneigt, das nachtheilige zu glauben, und das um so mehr, da es alter Preußischer Comment in der Armee ist, Corpssehler zu vertuschen.

Die Kammern langweilen sich jetzt enorm, und Jeder, selbst die Celebritäten in denselben, glauben, daß das Kammer Wesen keinen Bestand hier haben kann. Man sollte aber endlich zu einem sesten Plan kommen, es abzuspielen. Man nuß dankbar anerkennen, daß wichtige Vorarbeiten durch Westphalen dazu geschehen sind. Aber

<sup>1)</sup> Graf Friedrich v. B., preußisches Mitglied der Bundesmilitärkommission, seit 1854 preußischer Kriegsminister.

<sup>2)</sup> S. o. S. 45, Ann. 2.

i) (Verleumde frech!) immer bleibt etwas hängen; fprichwörtlich. Gerlach an Vismarc.

jo etwas muß mit Consequenz betrieben werden, und dazu gehört ein einiges Ministerium und ein Premier Minister, der nicht mit Pilatus sagt: "Bas ist Wahrheit?") sondern Principien hat und daran glaubt. — Verzeihen Sie diesen eiligen und daher flüchtigen Brief. Ich bitte mich den Jhrigen zu empsehlen. Bei mir geht es noch immer nicht besonders. Meine Frau leidet an den Augen, und meine Tochter will sich nicht erholen.

Mit treuer Freundschaft

Charlottenburg 21. April 1853.

Thr

€. v. (3.2).

27.

Charlottenburg den 31. Mai 1853.

### Mein verehrter Freund!

Gestern habe ich Ihr lettes verehrtes Schreiben 3) erhalten und dasselbe sofort Sr. Majestät vorgetragen. Der König war mit Ihrer Ansicht der Canitischen Angelegenheit 4) völlig einig und besiahl mir in diesem Sinn an Herrn v. Manteuffel zu schreiben. Als ich letterem aber darüber sprach, sagte er mir, Ihre Ansicht der Sache sei ganz die seinige, er hätte aber auf unmittelbaren Besehl Sr. Majestät nach Darmstadt telegraphiren müssen, daß Canitz zunächst eine Audienz bei dem Großherzoge verlangen sollte. Dadurch wird aber, wie es mir scheint, Ihr richtiger Plan, bei dieser Gelegenheit Dalwigt zu stürzen, völlig vereitelt. Der Großherzog wird Canitz wahrscheinlich eine Art von Reparation geben, und dieser so ges

<sup>1)</sup> E. o. S. 39.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 25. April 1853, Bismards Briefe usw. Nr. 26.

<sup>3)</sup> Bom 27. Mai 1853, das nur in seinem letzten Teile gedruckt vorliegt, Bismards Briefe usw. Nr. 28.

<sup>4)</sup> Der Großherzogliche Minister v. Dalwigk hatte die Abberufung des preußischen Ministerresidenten Freiherrn Karl v. Canitz gesordert. Bismarch riet, ihm den Willen zu tun, gleichzeitig aber den hessischen Gesandten in Berlin, Graf Karl Görtz, heimzuschicken und durch Abbruch der diplomatischen Beziehungen den Großherzog von Hessen zur Entlassung Dalwigks zu bestimmen.

nöthigt werden, mit Dalwigk fort zu wirthschaften, was eine Blamage ist. Leider sind wir selbst Schuld, daß wir uns allerhand Demüthisgungen von den kleinen Hösen haben mussen gesallen lassen, jest wäre es aber nachgerade Zeit, das Rauhe herauszukehren und den Pfordtens, Dalwigks, Wittgenstein, Beust gehörig auf die Füße zu treten.

Besonders freut es mich, daß Sie herkommen, indem das das Ginzige Mittel ist, daß Sie sich hier und wir uns über dort orientiren.

Seitdem ist Se. Majestät in Bien gewesen und dort glänzend aufgenommen worden 1). Ueber viele Details mündlich, und jetzt nur über die Rastatt—Ulmer Angelegenheit, die, wie Sie richtig bemerken, sich in einer gründlichen Consussion besindet 2). Maneteussel hatte mir aufgetragen, darüber mit Buol zu sprechen, und dieser und Grünne 3) baten mich, ein Gleiches mit Heß 1) zu thun. Heß ist aber ein militärischer Schwärmer und will außer den Lägern bei Ulm und Rastatt noch drei andre. Endlich kam ich mit ihm und Buol zusammen, so daß ich bemerken konnte, daß es doch unswöglich wäre, über dergleichen durch Majoritäten in Franksurt Besichlüsse sallen. Endlich stellten wir zwei Punkte sest, die ich Manteusseln vorschlagen wollte,

- 1. Preußen thut das Seinige dazu, daß die vorhandenen Festungs= gelder flüssig gemacht werden,
- 2. die Frage über die verschanzten Läger wird nochmals zwischen Destreich und Preußen in Berathung genommen und dann von beiden Mächten dem Bunde vorgelegt.

Buol hätte gern Alles abgemacht und die Läger dran gegeben. Er war in Verzweiflung, als Heß noch mit mehr kam. Ich glaube nur, daß man Alles anwenden muß, um sich nicht von vorn herein mit Destreich militärisch zu erzürnen; denn wenn es zu etwas kommt, ist Destreich unser einziger Bundesgenosse, und die Armee ist wirkslich besser, als sie je gewesen ist.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über diesen Wiener Aufenthalt (18. – 23. Mai) Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 36 ff.

<sup>4)</sup> Über diese hatte Bismarck im Briese vom 11. 13. Mai 1858 dem General aussührlich berichtet, Bismarcks Briese usw. Nr. 27.

<sup>3)</sup> Feldmarichall-Leutnant Graf Karl Ludwig v. Grünne, war Generaladjutant des Kaisers Franz Zoseph.

<sup>4)</sup> Österreichischer Feldzeugmeister.

Ich habe auch in Wien wieder von Hamburg gesprochen. Es ist der Plan, ein Versassungsproject durch Bürgerbeschluß annehmen zu lassen und es als fait accompli dem Bunde zu überreichen. Der König will, man solle erklären, man würde nicht zugeben, daß eine durch Kaiser und Reich eingesührte Versassung anders als durch den Bund abgeändert würde. Thun und auch Buol sind damit ganz einig. Machen Sie auch, was Sie können, um die Einführung der Volks Souverainität in der wichtigsten deutschen Stadt zu vershindern.

Hier im Junern steht es wieder nicht besonders. Quehl fährt fort, unter Manteuffels Schutz auf das frechste Westphalen zu bestämpsen, und hat jetzt an Karl Manteuffel einen Alliirten, der wegen Hinkelden wüthend gegen Westphalen ist. Letztern muß aber Se. Majestät auf alle Art halten, da er der ist, der am meisten gethan hat.

Wozu aber das ichreiben, machen Sie nur, daß Sie herkommen. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Mit alter Liebe und Berehrung

Abr

2. v. 3.1).

28.

# Mein verehrter Freund!

Gestern Abend habe ich Ihren Austrag ") bei Sr. Majestät, ohne Sie zu nennen natürlich, ausgeführt. Der König war, wie ich mit Bestimmtheit |weiß|, sehr geneigt, Goly ") anzustellen, wollte aber aus der Sache herausbleiben.

Wenn p. Manteuffel ihn also vorschlägt, so kann er sicher sein, daß der König es billigt. Herr v. Manteuffel riskirt so bei dem Vorschlage nichts, da es von seiner Seite eine edle Handlung ift, diesem seinem Feinde zu verzeihen, und der König seinen Vorschlag hauptsächlich seinet- d. h. Manteuffels wegen zurückweisen würde.

<sup>1)</sup> Am 2. Juni begab sich Bismard nach Berlin und kehrte erst am 17. nach Frankfurt zurück.

<sup>2)</sup> Bermutlich mündlich gegeben.

<sup>3)</sup> Gemeint ist Graf Robert v. d. Golts.

Die passendste Anstellung für Gott wäre, wenn Se. Majestät und der Premier darauf eingehn sollten, als Zoll Bevollmächtigter in München, wo der bisherige Bevollmächtigte gestorben ist. Ich glaube, er hieß Reutern. Das ist ein ganz anständiger Posten und nicht gesährlich.

Handeln Sie nun nach den Umständen und erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen.

Sansjouci 13t. Juni 1853.

2. v. Gerlach.

29.

Mit vielem Interesse habe ich Ihre Karafteristik der Bundestagsgesandten 1) gelesen, mein verehrter Freund.

Fast alle haben Söhne im Destreichischen Dienst und ein wahrer Scandal ist es, das Darmstadt sich untersteht, einem katholischen Destreicher seine Gesandtschaft anzuwertrauen. Die Sache mit Canik kann nicht genug ausgebeutet werden.

Das Deetsiche P(ro) M(emoria) behalte ich vorläufig.

Aus der Drientalischen Frage wird kein Krieg. England und Ruffland suchen Zeit und Raum für Unterhandlungen zu gewinnen.

Die innern Verhältnisse missallen mir sehr. Ich fürchte, Duehl siegt über Westphalen und Raumer?) ganz einsach dadurch, daß Manteussel sich bei dem Könige als unentbehrlich geltend macht, eine Ansicht, die Se. Najestät aus richtigen und unrichtigen Gründen anerkennt.

Es ist merkwürdig, wie Mantseussel jetzt sich mehr an Riebuhr anschließt als an mich, was zu dem, was Sie mir sagen, paßt. Niebuhr hat eine Zukunft, ich nicht, darum ist seine Erhaltung wichtiger als meine.

Heute trete ich meinen 10 tägigen Urlaub nach Rohrbeck an.

dhr

Sansjouci 20.6, 53.

treu ergebener

2. v. 3.

<sup>1)</sup> Bgl. Preußen im Bundestag, Bericht vom 30. Mai 1853, v. Poschinger I, 185 ff.

<sup>2)</sup> Rarl Otto v. Raumer, preußischer Kultusminister.

#### 30.

# Mein verehrter Freund!

Die Anstellung Ihres protégé Goly hat eine eigne Wendung genommen. Der Geheimrath Bord im auswärtigen Ministerium ist verstorben, und man ist auf den seltsamen Ginfall gerathen, diesen Posten an den Grafen Golt zu geben. Es springt aber in die Mugen, daß von allen Anstellungen feine unpassendere für Golt aufgefunden werden fann, als eine im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, wo er in allen Geheimnissen ist und seinem ehe= maligen Feinde Manteuffel gerade gegenübersteht. Wer auf diesen Gedanken gekommen, weiß ich nicht. Manteuffel fagt, der König, der König fagt, Manteuffel, und ich glaube Gr. Majestät mehr als dem Bremier, den ich schon auf sonderbarem Abweichen von der Wahrheit betroffen habe. Es ift auch nicht unmöglich, daß er, Mianteuffeli, seinen Frieden mit dem Prinzen) v(on) Prieugen) durch diese Un= stellung besestigen resp. machen und zu gleicher Zeit die "fleine aber mächtige Bartei" definitiv sturzen will. Für mich ist das eine Lehre, mich fünftig nie wieder auf frumme Wege einzulassen, obschon ich im gegebenen Falle es billigen mußte, den Grafen Golts durch eine Unstellung von dem Bringen) von Preußen loszumachen.

Ich habe nun Sr. Majestät die ganze Sache vorgelegt und in seinem Austrage an Manteussel geschrieben. Se. Majestät wollten nicht, daß er im Ministerium angestellt würde, und hielten es für das Beste, wenn er als Jollvereins Commissarius nach München an die Stelle des Herrn von Reutern, welcher verstorben ist, käme. Dieß ist eine chrenvolle Anstellung, in welcher Graf Goltz viel nützen und sich zu andern Austellungen vorbereiten kann. Dabei ist er von Berlin entsernt und außerhalb der Politik und der diplomatischen Hierarchie. Ich habe mich sür verpstichtet gehalten, Ihnen von diesen Dingen Nachricht zu geben, obsichon ich nicht unmittelbar einsiehe, was Sie darin thun können. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit Mantseussel) gekommen sind; es wäre aber wohl möglich, daß

h Briefe Gerlachs an Mantenifel vom 30. Juni und 3. Juli 1858 s. in Mantenifels Denkwürdigkeiten Bd. II, 370 si. — Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 51.

Sie in solchen terminis mit ihm stünden, um ihn vor der Anstellung Golgens im auswärtigen Ministerium warnen zu können.

Wenn ich die verschiedenen Rachrichten über die Quehlichen Intriquen mit einander vergleiche, wenn ich auf die Notiz etwas gebe, daß Quehl eine Urt von Vertrag mit der Hollwegichen Vartei geichlossen, wonach Manteuffel geschont, die andern misliebigen Minister, Raumer, Beftphalen, Bodelichwingth), rudfichtelos angegriffen wurden, wenn ich ferner beachte, daß Manteuffel über fein Berhältniß zum Prinzen von Preußen ein bojes Gewiffen gegen mich hat, daß er jett Riebuhr dichter an sein Herz schließt als mich, mahrend er sich ionit gegen mich oft über Riebuhr beflagte, wenn ich endlich beachte, daß Quehl geradezu den Prinzen von Preußen und seinen Herrn Sohn als mit fich und Manteuffel übereinstimmend anfieht, was ich aus der zuverläffigften Quelle weiß, und fich demgemäß äußert, wenn dieft Alles auf Radowits fieht, jo fühle ich den Boden mir unter den Küßen schwanken, obschon der König schwerlich für diese Birthichaft zu gewinnen ist und mir perfonlich dief Alles Gott fei Dant ziemlich gleichgültig ift. Gie aber, mein verehrter Freund, der Sie noch jung find, muffen sich ruften und ftarten, dies Lugengewebe jur paffenden Zeit zur Rettung des Landes ju gerreißen.

Die Prientalische Frage ist noch immer brennend. Ich kann aber nicht an Krieg glauben, so lange er als aus einem Mistingen der Unterhandlungen hervorgehend augenommen wird. Wenn da nicht noch ein anderes Element hinzukommt, wie z. B. ein Türkensoder Christenmassacre, so wird aus diesen Dingen kein Krieg.

Schreiben Sie mir recht bald über diese Conjuncturen und rathen Sie mir, wie ich mich zu Manteuffel stellen soll. Wenn ich meinen innersten Gedanken aussprechen wollte, so würde ich vielleicht die Sinheit in diesem sonderbaren Intriguengewebe nachweisen können.

Ich verharre mit alter Viebe und Verehrung

Ihr

Berlin, den 30 ten Junius 1853. treu ergebener

S. p. 65.

31.

Canssouci den 6t. Julius 1853.

# Mein verehrter Freund!

In Berfolg meines letten Briefes muß ich Ihnen noch melden, welche Wendung die Verhandlungen mit Graf Goltz genommen haben. Rach dem, mas Gie mir in Sanssouci jagten, mußte ich annehmen, daß er den guten Willen hätte, sich zu railliren, nur in dieser Voraussetzung ließ ich mich bewegen, mit dem Könige darüber gu iprechen. - Dann hörte ich von den Planen, die Manteuffel und der König mit ihm hatten, nehmlich Golten im Ministerium anzustellen, und ichrieb gleichzeitig mit meinem Brief an Sie auch an Manteuffel, um diesen Blanen entgegen zu treten. Dief hat mir aber Manteuffel jehr übel genommen, weil er etwas anders dahinter fah 1), und erst nach schwieriger Berständigung hat er mir gesagt, 1. das Goly keineswegs freiwillig zu ihm gekommen ift, sondern erst zum Kommen in Bezug auf das, was Golt zu Ihnen gesagt, dazu hat ausgemuntert werden muffen; 2. daß Golts Manteuffeln erklärt hat, nur dann in das Ministerium eintreten zu können, wenn die Umgebung des Königs geandert, d. h. vor allen Dingen, wenn ich fortgeschickt würde.

Ich glaube übrigens, ja ich könnte jagen, ich weißes, daß Mantenffel Goltz in das auswärtige Ministerium als Rath hat haben wollen, um gegen andere Personen dort wie Le Coq") u. s. w. ein Gegengewicht zu haben, was nun Gott sei Dank durch Goltzens Trotz vereitelt worden ist. — Mir thut es sehr leid, mich in diese Sache eingelassen zu haben. — Wan wird in der jetzigen bewegten consusen und doch schwächlichen Zeit ganz mistrauisch, und durch Mistrauen schwach und unbestimmt.

Ich denke mir, daß ein Plan im Werke ist, ob in allen zum mithandeln bestimmten Personen bewußt oder unbewußt, halb oder ganz, lasse ich dahingestellt sein, ein Ministerium unter den Auspicien des Prinzen von Preußen zu sormiren, in dem nach Entsernung

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlachs Antwort auf Manteuffels (noch nicht veröffentlichten) Brief vom 2. Juli, Manteuffels Denkwürdigkeiten II, 371 f.

<sup>2)</sup> Geheimer Rat im preußischen Ministerium des Auswärtigen.

von Raumer, Westphalen, Bodelschwingth), Manteussel als Präses, Ladenberg als Eultus, (Volk als auswärtiger sunctionirt, was sich die Kammermajorität verschafft, was ich nicht für sehr schwierig halte. Dann sist der arme König zwischen einer Kammermajorität und seinem Nachsolger und kann sich nicht rühren. Alles, was Westphsalen), was Raumer zu Stande gebracht, und das sind die einzigen Menschen, die etwas gethan, würde wieder verloren gehn, von den übrigen Folgen zu schweigen. Manteussel als doppelter Novembermann wäre wie schon jest inevitable.

Ich kann es nicht leugnen, daß die Furcht vor einer solchen Besebenheit mir so über den Hals gekommen ist, daß ich mich sast ichwach gegen Manteussel benommen habe. Es versteht sich, daß Duehl bei diesem Constict ebenso triumphirt wie die Radicalen bei denen im Drient, und daß er für sich in einem Ministerium, was den König zugleich mit der "kleinen aber mächtigen Partei" beseitigt, den höchsten Triumph seiner Sache sieht und hosst.

Schreiben Sie mir doch, wie Sie über diese Dinge denken, damit man doch weiß, woran man mit einander ist. Ich habe dabei gelernt, mich nie wieder auf finasserien einzulassen, denn die wissen die Gegner besser zu handhaben.

In der Geld Liquidation ist ja, wie es scheint, ein Schritt vorwärts geschehn. Destreich spricht ja von einer zu zahlenden Aversional-Summe.

Mit der Bitte, mich Ihren Damen zu empfehlen, verharre ich als

Ihr

Sanssouci 6t. Julius 1853.

treu ergebener

2. v. Gerlach 1).

32.

Sans-Souci, den 17. Julius 1858.

### Mein verehrter Freund!

Ihr lettes Schreiben vom 10. d. M. beantworte ich erst heut, weil ich nach allen tracasserien?), die mir die Goltsiche Geschichte

<sup>1)</sup> Bismards Antwort auf diesen und den vorigen Brief bilden die beiden Briefe vom 8. 9. und 10. Juli, Bismards Briefe Ar. 29 u. 30.

<sup>2)</sup> Scherereien, Berdrieflichfeiten.

gemacht, zunächst zur Ruhe kommen wollte. Ich halte mich an die Stelle in Ihrem Briefe vom 9. d. M.: "Lassen Sie Sich nur nicht gegen mich Mistrauen beibringen, gegen den König und gegen Sie bin ich a toute épreuve 1) ehrlich" und halte daran ganz sest, was ich durch zwei sehr directe Fragen bethätigen werde.

1. Woher weiß Manteuffel, daß Sie mir einmal einen Bericht von Quehl an Sie mitgetheilt haben, woraus Manteuffel gegen mich die sonderbare Beschuldigung schöpft, daß ich "Privat-Corre-

ipondenzen controllirt" habe.

2. Was hat die plögliche Beränderung von Golgens Benehmen hervorgebracht? denn die Art, wie er gegen Sie aufgetreten\*), steht mit der, die er gegen Manteuffel vorgekehrt, fast in gradem Widerspruch.

Ich bin über diese Dinge mit Mianteuffel) so aneinander ge= weien, daß der entichiedenfte Bruch nahe war. Als ich aber fah, daß Sie und noch andre in die Sache verwickelt waren, überlegte ich mir die Situation ruhig und kalt, und beschloß, besonders auch wegen des Königs, meinen Conflict mit dem Premier nicht auf die Spite zu treiben, jondern für den König, meinen Herrn, lieber etwas Schmach auf mir siten zu lassen. Ich freue mich nur, daß ich ohne Mistrauen gegen Sie im Herzen aus der Beschichte heraus= gegangen bin und daß der Pring v(on) P(reußen) doch endlich Muth gefaßt hat, diesen Menichen entgegenzutreten. Lange aber hält das hiesige geflickte Wesen doch nicht mehr. Manteuffel ist gegen "die fleine, aber mächtige Partei" erbittert und wird doch damit schließen, die Sache auf die Spitze zu ftellen. Der einzige Rampe \*\*), den er dieser Partei entgegengestellt, ift aber Quehl, wenn es ihm nicht bei gehöriger Ausdauer in enger Allianz mit dem Prinzen von Preußen |gelingt|, noch Andere zu finden, was ihm nicht schwer werden würde, wenn er nur Luft und Geschick hatte, Vertrauen zu zeigen. D(uehl) wird jest ichon der Hoff gemacht, und er hat Excellenzen in seinem Vorzimmer und auf seinem Sopha. Auf der anderen Seite halte ich es nicht für unmöglich, daß M(anteuffel) eines Tages Diuchly darangiebt, denn Dankbarkeit ift keine karakteristische Gigenschaft diefes zweiselnden und daher oft desesperirenden Staats=

<sup>1)</sup> Bismark am Rande: ich habe nicht mit conspiriren wollen.

<sup>&</sup>quot;) Drig.: Den einzigen Rämpen.

<sup>1)</sup> Unbedingt.

mannes. Was soll aber werden, wenn M(anteuffel) geht. Es wäre ein Ministerium zu finden, aber schwerlich eines, was auch nur vier Wochen mit Sr. Majestät sich hielte. — Aus diesen Gründen und bei meiner aufrichtigen Achtung und Liebe, die ich sür Manteuffel habe, möchte ich es nicht auf mein Gewissen nehmen, seinen Sturz veranlaßt zu haben 1). Tenken Sie mahl über diese Dinge nach und schreiben Sie mir.

Die Drientalische Frage scheint zu Ende. Der Riaiser von Rinkland) hat sich durch die Regociation Menczifow offenbar verhauen. Das Auffallende bei derselben bleibt immer, daß eigentlich nichts vorlag, was dieses Aufsehn nöthig machte; die Frage über die heiligen Stätten war ja in Ordnung. Der Widerstand der Türken in Verbindung mit England fam dem Raifer unerwartet, er war darüber, wie mir Münster schreibt, emport. Er war wohl fest entichlossen, es nicht jum Seekriege kommen zu lassen, und hat es fehr fein angefangen, seinen Berbündeten die Anitiative thier eine Bitte zur Rachgiebigkeit) zu überlaffen. Der Borichlag Bourqueney 2), der, wie ich nun einmal glaube, von Megendorff 3) ift - man kann es fast durch die Chronologie beweisen - und Brunnows 1) unbegreiflich demuthiges Benehmen in England, jo daß er fich die Redensart: "man muß dem Kaifer eine goldene Brücke bauen", nicht allein hat gefallen lassen, sondern sie aufgegriffen hat, haben zum Zwed geführt; a priori hätte ich gedacht, ein ruffischer Diffizier würde, wenn er jo etwas thate, weggejagt. Dief wird durch die periontiche Behandlung, welche dramatis personis?) zu Theil werden wird, noch deutlicher werden. Manteuffel hatte die jonderbare Unsicht, Destreich, was doch mehr als das ganze übrige Europa bei der Erhaltung der Türkei interessirt ist, jen von Anfang an mit Ruftland einig gewesen und habe uns nur mit Rufland an einander bringen wollen.

<sup>1)</sup> Manteuffel reichte am 9. Juli feine Entlaffung ein, doch nahm sie der König nicht an; die in dieser Angelegenheit geführte Korrespondenz s. in Mansteuffels Tentwürdigteiten 11, 374 s. — Zu ogl. auch Gerlach, Tentwürdigsteiten 11, 56.

<sup>&</sup>quot;) Französischer Gesandter in Wien.

<sup>)</sup> Ruffiicher Gesandter in Wien.

i Muffifcher Gefandter in London.

<sup>7</sup> Den handelnden Personen des Dramas.

Wie steht es denn mit Ulm und Rastadt, und wie sieht es mit den Geldern aus? Die Kreuzzeitungsgeschichte 1) wird wohl wieder zur Ruhe kommen, und wäre mir nicht aller Optimismus durch meinen Generaladjudanten") ausgetrieben, jo murde ich jagen, es ist vielleicht recht aut, daß es jo gekommen ift. Für Bagiener muß zunächst gesorgt werden, dann ist er auch wieder zu gewinnen; daß er aber nominell aufhört, Redacteur zu fein, wenn er es nur reell bleibt, ist vielleicht gang gut. In der letten Weichichte, die dem Tag den Boden ausgestoßen hat, ift man fehr milde mit ihm umgegangen, nur daß man die hier jeit 40 Jahren landübliche Un= parteilichkeit genibt, gut und schlecht gleich zu behandeln. Ich muß auch noch Kleist darüber schreiben, und es hat mir doch Freude gemacht, zu jehn, wie mächtig die Kreuzzeitung noch ift. Waglemer, der gestern Hochzeit gehabt hat, ift doch ein sehr lieber Mann. — Dienstag reise ich mit Er. Majestät nach Ersurt, Cassel, Arnsberg, Mehme und fomme Sonnabend zurud. - Empfehlen Gie mich den Ihrigen und ichreiben Sie mir bald wieder.

Fhr

treu ergebener

2. v. Gerlach.

33.

Butbus, den 11 ten August 1853.

### Mein verehrter Freund!

Drei unbeantwortete Schreiben von Jhnen habe ich vor mir liegen, was mir, seitdem ich die Ehre Jhrer Bekanntschaft genieße, noch nicht begegnet ist; ich beantworte sie nach einander, um nichts zu übersehen. Das erste ohne Datum etwa vom 27 ten Julius ")

<sup>1)</sup> Die Kreuzzeitung hatte infolge eines ihr aus dem Ministerium zugesgangenen Besehls, sich in ihrer Kritik Frankreichs und des französischen Kaisers jeder persönlichen Invektiven zu enthalten, am 12. Zuli ihr Erscheinen einsgestellt; vgl. Manteuffels Tenkwürdigkeiten II, 379 fi. Gerlach, Denkwürdigskeiten II, 57.

<sup>2)</sup> D. h. seine Stellung als Generaladjutant.

<sup>3)</sup> Bom 27. Juli datiert nur ein Zettel des Inhalts: "Aus meinen Untersredungen mit Manteuffel ichließe ich, daß er geneigt ist zu bleiben und dies

erhielt ich noch vor meiner Abreise. Das Wesentliche davon hatte mir Stolberg!) mitgetheilt, der Sie gesprochen hatte. Ich habe seitsdem Fr(a) Disavolo) in Sans-Sonci geschn, und wir sind bis zu einer Verlängerung des Wassenstillstands gekommen, und haben den Frieden miteinander angebahnt, worsiber St(olberg?) damals sehr unzusrieden war. Als dieß vorsiel, hatte sein Better Gowin) nach langer Zeit wieder den Dienst?) und erzählte mir, wie es dem F(ra) Disavolo) nie eingesallen sei, auf die Entsernung der Camarilla zu dringen, aber er sei überhaupt entschlossen, zu gehn. Um 14t. trist er hier ein, und ich werde mal sehen, ob ich weiter mit ihm kommen werde. Nach Allem, was ich hier sehe, überzeuge ich mich, daß eine andre Administration mit den größesten Schwierigkeiten verbunden wäre.

Ihr zweiter Brief. meldet nun den Nücktritt D(uchls). Das wäre sehr gut, obgleich (wie bei der Trientalischen Frage noch immer die Erklärung der Pforte sehlt) immer noch nicht seststeht, was F(ra) D(iavolo) dazu sagen wird. Zedenfalls muß man nunmehr erst abwarten, was weiter geschicht. Ich habe auch Se. Majestät gebeten, kein Wort mit ihm von dieser Sache zu reden, was mir auch versprochen ist, damit er nicht zu antworten braucht: infandum rex judes renovare dolorem. Von Robert (Boltz) habe ich kein Wort weiter gehört, außer, daß Se. Majestät noch immer sehr geneigt ist, ihn zu sprechen und anzustellen. Das Thema des Gesprächs kann ich mir denken, Pläne zur Nenderung der Versassung ohne alle coups d'état. durch eine sichere Majorität und daher eine Fusion von Stahl, B(oltz) und B(ethmann) Holtweg. Das einzige sichere

als den wahricheinlichen Ausgang der Krisis betrachtet", Manteuffels Denkwürdigkeiten II, 376 s.; Gerkach, Denkwürdigkeiten II, 62; er wurde ergänzt durch einen nach der Ankunst in Frankfurt geschriebenen Brief (undatiert), Briese Bismarcks an Gerkach Nr. 31.

<sup>1)</sup> Graf Eberhard zu Stolberg-Wernigerode.

<sup>2)</sup> Als Flügeladjutant des Königs.

<sup>2)</sup> Lom 5. August, Bismarcks Briefe usw. Ar. 32; der dritte Brief -- vom 6. August — ist eine weitere Aussührung der im zweiten Schreiben nur besrührten Gegenstände, Bismarcks Briefe usw. Ar. 33.

<sup>4)</sup> Du, König, heißest mich den unfäglichen Schmerz zu erneuern; Zitat nach Bergit, Aen. II, 3.

<sup>5)</sup> Staatsftreiche.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 64.

Mittel, dieß zu erlangen, ein sestes Programm aufzustellen, und darüber mit den angesehenen Mitgliedern zu verhandeln, wollen Se. Majestät nicht anwenden.

Ihren Klagen über Deett)z und über Stindelden), der auch jest wieder fich im Gefolge Er, Majestät hier in Butbus befindet, golle ich meine vollständigste Theilnahme. Sie haben aber gang recht, daß Sie dieselben am besten auf dem officiellen Bege durch M(anteuffel) betreiben werden, um jo mehr, da weder er noch sein Bruder Stindelden besonders liebt. Es ware fehr gut, wenn diefen Boliconnerien 1) ein Ziel gesteckt wurde, denn es wird jetzt damit ein unverzeihliches Glend getrieben. Es ist immer ein Zeugnif von Raulning, that something is rotten in the state of Denmark 2), wenn jo etwas vorherricht. Täglich wird der Beweis geführt, wie schwach die Polizei ift, und täglich wird ihr wieder unbedingtes Vertrauen geschenkt und zwar darum, weil sie wirklich zu gewissen Dingen nöthig ift. Man denke nur an die angeblich treffliche Polizei in Destreich und an die Wiener Märztage und an den letzten Mailänder Crawall3). 3ch habe seit ewigen Zeiten keine Briefe mit D(eet) gewechselt, was ichon daraus hervorgeht, daß er Sie in feinem legten Schreiben noch in den himmel erhob. Das Frantfurt ist aber doch ein abscheuliches Rest, und ich begreife nicht, was Sie jo baran feffelt.

Profesch ist unerträglich, hat aber das Gute, daß er höflich wird, wenn man ihn grob behandelt. Sie thun mir mit ihm aufrichtig leid, und ist die Art, wie Destreich das Präsidium führt, wirklich unseren Jnteressen sehr entgegen.

Gern schrieb ich Ihnen von dem hiesigen Stand der Dinge. Es scheint aber noch nicht zur Krisis zu kommen, und darum ist nichts Neues darüber zu sagen. Traurig ist, daß im Innern des Conseils Alles gegen einander ist. M. .. W. und R. 1) gegen R. aber weniger, B. .. B. 1), M(anteuffel) .. Camarilla u. s. w. Auch bei den Vershandlungen über die Kreuzzeitung sind wieder Nichtsnutzigkeiten

<sup>1)</sup> polissonnerie — unanständige Treibereien.

<sup>2)</sup> Frgend etwas ift faul im Staate Danemart; Zitat aus Shakespeare, Hamlet 1, 4.

<sup>7)</sup> E. o. E. 37.

<sup>1)</sup> Manteuffel gegen Beftphalen und Raumer.

<sup>5)</sup> Bodelichwingh gegen Westphalen.

vorgefallen, sodaß bei mir die Sehnsucht des procul negotiis!) immer lebendiger wird.

Hier sind Stolberg und Sensst?), morgen kommt Niebuhr, den 14. Mantenssel, den 18. will ich nach Rohrbeck. Am 25 ten geht der König fort und dann auf einige Tage nach Schlessen. Wann gehn Sie in das Seehad und dann doch nach Dstende?

Mit treuer Ergebenheit

Thr

2. v. (3.3).

34.

Rohrbeck den 31 t. August 1853. bei Königsberg in der Reumark.

### Berehrtefter Freund!

Hier in meiner ländlichen Einsamkeit erhielt ich Ihr Schreiben a(us) Amsterdam den 24t. August<sup>4</sup>), und habe mich sehr darüber gesreut. Das, was Sie über Holland sagen, sinde ich ganz richtig; ich bemerke aber noch, daß dieses Land, wie das Schwein nach Rasse Naturgeschichte (auch der Herzog von Gotha) seinen Namen mit Recht sührt, indem es in Wahrheit hohl ist. Als ich das hohe Stadt Huys<sup>5</sup>) in Amsterdam bestieg, rechnete ich aus eine weite Fernsicht und sah eigentlich nichts als Thurm Spitzen. Schön ist das Land aber doch, und Amsterdam hat über das ?) angesehen", etwa von Buiksloot geschen eine aussallende Aehnlichkeit mit Verlin, was von den Holländischen Idealen Friedrich Wilhelm I. und des größen Kursürsten herrührt.

Ich lebe hier mit meiner Familie in einer idyllischen Ruhe. Riemand läßt mich rusen, ich erhalte und mache keine Besuche, und habe außerdem noch die Satissaction, nichts zu versäumen, da Se.

<sup>1) &</sup>quot;Gern von den Geschäften"; Zitat aus Horaz, Epoden 2, 1.

<sup>2)</sup> Ernst Freiherr v. Senfft-Bilfach, Oberpräsident von Bommern.

<sup>3)</sup> Dieser Brief freuzte sich mit Bismarcks Brief vom 13. August 1853, Bismarcks Briefe usw. Nr. 34.

<sup>&#</sup>x27;) Bismards Briefe usw. Nr. 35.

<sup>5)</sup> stadhuis = Stadthaus.

<sup>6)</sup> D. h. über die ?)-förmigen Schornsteine, von denen Bismard schreibt.

Majestät in einem Reisen und Einweihen befangen ist. Um 8t. oder 9ten (September) denke ich in Berlin zu sein.

In Putbus habe ich meinen Frieden mit Fr(a)  $\mathbb{D}$ (iavolo) gesmacht, und wir waren so vertraulich und zärtlich mit einander, wie es mit dieser kaltblütigen Natur möglich ift.).

Mein Programm für die nächste Campagne ist: 1. Restauration der Ständischen Berhältniffe, wobei Alles darauf aukommt, Bestyhalen und Klüpow zu halten. Der Erstere wird von Manteuffel) wegen Dluchls), von Bodelichwingh wegen büreaufratisch Bestphälischem Eigensinn gehaft. Doch ift Blestphalen) der einzige, der was gethan und durchgefochten hat, obichon M(anteuffel) fich das Berdienst der Restauration der Provingial) Stände que ichreibt. 2. Aufschieben der Bairie. Wer weiß, wie die Dinge im fünftigen Sahre stehn, und ich halte es daber für wichtig, die Constitution beweglich oder fluctuirend zu erhalten. Ich hoffe hier au reuffiren, weil die Schwerfälligkeit des Geschäftsganges mein Berbundeter ift. 3. Bermeiden aller Codification. Dieß ift von höchster Wichtigkeit. Rur so find die lang dauernden Rammer= Sejfionen zu verhindern und endlich eine quasi Stabilität in unfre Berhältniffe zu bringen. 4. Wahlgesetz der 2. Kammer. Auch ein fluctuirend Erhalten der Berfaffung. Befentlich ift, die Ständiichen Corporationen nicht mählen zu lassen, denn in diese das Barteiwesen hineingebracht, ruinirt sie, darum muß Ritterschaft und Bauern gemeinschaftlich mählen in größeren Bahlbezirken als die Kreistage. Fürchten sich die Junker nicht einigermaßen vor den Bauern, jo mählen sie ichlecht, und mählen die Bauern ohne Junker, jo wählen fie Projectenmacher. Die Städte können besonders mählen. — Mein Bruder hat den staatsmännischen Gedanken, die Mediatisirten gegen 1848 durch die jetige erste Kammer zunächst zu restauriren.

Hannover ist jetzt das wichtigste Land in Deutschland. Daß der König sich nicht will durch den Bund restauriren lassen, kann man ihm nicht verdenken. Er hat es aber durch seinen Souverainetäts-Schwindel verdient.

Die auswärtigen Angelegenheiten sind mahl wieder ruhig peccato oriente. Ich sinde aber die Polemik der Kreuzzeitung gegen

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 66.

Frankreich ganz richtig, wenn sie nur das gehörige Maas hält. Man sollte einen Zeitungs Artikel bauen, worin man die Kriechereien zusammenstellt, die jest schon Seitens der alten Aheinbundsfürsten begangen worden. Darmstadt spielt dabei eine glänzende Rolle: 1. Dalwigks Mission, 2. die Orden, 3. die Gratulation durch den Prinzen Friedrich, 4. das Harren auf Chrenlegions Kreuze, 5. die Gesandten.

Ich gedenke noch bis zum 3. September hier zu bleiben und kann gar nicht sagen, wie mir dieses freie Leben mit sehr mäßiger und sehr genereller öfonomischer Beschäftigung zusagt.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Jhr

2. v. B.

Karl Canity hat an mich geschrieben und mir einen Brief an Manteuffel abschriftlich geschickt, worin er sich beklagt, daß man ihn noch nicht zum Gesandten gemacht. Ich kann das nicht tadeln, glaube aber, daß man es gut mit ihm im Sinne hat, da er sich in Wien gut genommen. Nach Turin sehe ich ihn ungern gehn. Wenn Urnim abginge, bliebe er wohl in Wien.

Jit denn D(uehl) bereits nach dem Kimbrischen Chersonnesus verbannt 1)? Manteuffel rühmte sein "gentlemanlike" Benehmen bei seinem Sturz.

35.

Sans-Souci, den 15t. September 1853.

### Berehrter Freund!

Wenn wir nicht an einander gehetzt und mit einander verzürnt und verknurrt werden, so ist es nicht die Schuld unserer halben und ganzen Gegner, denn sie geben sich alle Mühe, um dieses Ziel zu erreichen.

Mis mein dreiwöchentlicher Urlaub nach Rohrbeck zu Ende war,

<sup>1)</sup> Duehl war zum Generalkonful in Kopenhagen ernannt worden, vgl. Bismarcks Gedanken und Erinnerungen (Volksausgabe) I, 158 f.

begannen sofort die hiesigen Manover und zwar die Feld Manover, in Folge welcher Se. Majestät sich nach Rübersdorf begab, wo auch der Pring von Preugen hintam. Dort erzählt mir der König, er habe vor einigen Tagen vom Prinzen einen Brief erhalten, worin ihn derfelbe auf das entschiedenste bittet, Manteuffeln nicht zu entlassen, indem dieß das größte Ungluck fein wurde. Er habe darauf den Prinzen gefragt, wie er zu dieser Befürchtung fame, da Mant(euffel) jest fester als je in seiner Gunft stände und durch die Entlaffung Quehle) auch alle Hindernisse beseitigt wären. Der Pring hat darauf geantwortet, er habe diese Rachricht von "Bismarct", und Bismark habe fich gegen ihn auf einen Brief von "Gerlach" bezogen, in welchem zwar von einem Baffenstillstande zwischen Gerlach) und M(anteuffel) die Rede fei, der aber es doch für unmöglich erkläre, daß Mianteuffel) sich halten könne. Ich kann nicht begreifen, was der Bring da misverstanden hat, weiß aber gewiß, daß ich so etwas gegen Sie nicht geäußert, sondern vielmehr stets der Ansicht war, daß Alles angewandt werden mußte, um M(anteuffel) du halten, indem ich von keinem irgend thunlichen Erfatz weiß. In dieser Art habe ich nun auch selbst mit dem Prinzen gesprochen, möchte Sie aber, mein verehrter Freund, dringend ersuchen, mir von Ihrer Unterredung mit dem Prinzen ausführlich Nachricht zu geben, von der niemand als der König etwas erfahren foll. Ich kann mir denken, daß Sie in Folge Ihres Aufenthalts in Drahnsdorf gejagt: Mantseuffel) murde doch auf seinem Abschied bestehen. Ich sehe aber aus dieser Geschichte von Neuem, obichon bald 63 gahr alt, daß ich immer die Staatsgeschäfte noch in zu jugendlichem und unbefangenem Lichte ansehe und daß man sich nicht genug in Acht nehmen fann, wenn man Misverständnisse vermeiden und nicht in ihre Folgen verwickelt werden will. Mir thut es jest entschieden leid, daß ich mich in die Goltziche Anstellungssache irgendwie eingelaffen habe. Ich bin dadurch meinem eigenen Karafter untreu geworden und in Dinge verwickelt, bei denen ich den Leuten nicht verdenken kann, wenn sie mich falsch beurtheilen.

Manteuffel habe ich seit meiner Rücktunft noch gar nicht gesehen und gesprochen, nicht aus einem bestimmten Grunde, sondern weil es sast physisch unmöglich war. Es ist doch wirklich besser auf dem Lande als in der Stadt.

Antworten Sie mir bald, mein verehrter Freund und beruhigen

Sie mich. 3ch setze voraus, daß Sie in Frankfurt sind, ober dort Anstalten gemacht haben, 3hre Briefe sicher zu erhalten.

Da den Morgen nur 6" Wärme sind, können Sie doch nicht mehr in der See baden.

Mit treuer Verehrung

Thr

Q. v. (3, 1).

36.

[Undatiert. November 1858.]

### Mein verehrter Freund!

Obichon ich Ihnen eigentlich nichts zu melden habe, will ich doch Gr(af) Waldersee nicht abreisen lassen, ohne es zu versuchen Sie zu begrüßen.

Die hiesige Situation ist folgende. Manteussel scheint zusrieden mit seiner Stellung und Se. Majestät scheint zusrieden mit ihm, obschon letzteres in etwas abstracter Beise. An eine Beränderung ist nicht zu denken und Sie wissen auch, daß ich eine solche redus sie stantibus?) nicht für wünschenswerth halte.

Vom Kriegsschauplat wissen wir nicht mehr als Sie d. h. nichts Bernünftiges Militärisches, nur die Consulatsdepeschen, die zwar mehr enthalten als die Zeitungs Nachrichten, aber doch nicht mehr Brauchbares. Meine Privat Meinung ist, daß die Russchen) Sachen ganz gut stehen.

Lecoq's Angelegenheit ist noch nicht zu Ende. Bleiben aber kann er wohl nicht. Mant(euffel) wird sich keinen neuen Unterstaats= secretär nehmen, obsichon dieß zu seiner Ergänzung vielleicht nicht übel wäre.

Die Kammern erregen wenig Interesse, und es ist eben deshalb interessant zu sehen, wohin sie tendiren. Golpens Rückzug läst mich manchmal glauben, dass er mit seinem Kammer tail") wieder zu kommen hosst.

¹) Bismard's Antwort vom 23. September 1853, Bismard's Briefe usw. Nr. 36.

<sup>2)</sup> Wie die Dinge liegen.

<sup>3)</sup> Anhang.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen

Jhr

2. v. G.

Wegen der Militaria, Rastadt, Ulm pp. habe ich meinem alten Freunde Waldersee aussührlich meine Meinung gesagt<sup>1</sup>).

37.

### Mein verehrter Freund!

Erft heut komme ich dazu, ihr intereffantes Schreiben vom 25ten v. M. zu beantworten. Wenn Sie fagen, daß nach dem, mas ich Ihnen geschrieben, in den höchsten Kreisen gegenseitige Befriedigung herricht, so ist das doch nicht richtig aufgefaßt oder ausgedrückt, was ich dahingestellt sein lasse. Befriedigt ist Se. Majestät nicht, befriedigt bin ich auch nicht, wenn ich mich zu den höchsten Kreisen rechnen darf. Auch sind die Minister unter einander nicht befriedigt, aber das ift richtig, ein eigentlicher Krieg ift nicht, also wenigstens ein solcher Waffenstillstand, wie in früheren guten Zeiten die Friedensichlüsse der Pforte mit den chriftlichen Mächten waren. Dann find nun die Kammern zusammen, und wenn die Meisten es auch für ein gutes Zeichen halten, daß dieselben mit Gleichgültigkeit aufgenommen werden, jo bietet sich die Frage dar, was soll dann werden, wenn wir die Kammern nicht mehr haben werden? Sie ichrieben mir, mein Bruder habe Sie in Magdeburg vor Absolutis= mus gewarnt, und daran will ich mit meinem Kammer-Raisonnement anknüpfen, da die Zeitungen fortwährend uns Brüder für eine Berjon halten. Um aber nicht zu langweilig zu werden, behandle ich die Sache geschichtlich und beginne mit einer Stelle aus einem Briefe meines Bruders an mich von vorgestern: "Gestern Abend erzählte Ciberhard) Stolberg, wie Manteuffel II., der schon Montag und Dienstag im Röderschen Saal vor den versammelten drei Fractionen der Conservativen sehr fest, dreift und erobernd auftrat, und das

<sup>1)</sup> Bismarcks Antwort vom 25. November 1853, Bismarcks Briefe usw. Nr. 38.

ganze gros der conservativen Parthei, ihn selbst (E. St.) mit und auch wohl auch einige der Meinigen mit — in die Tasche gesteckt hat, d. h. sich hat von ihnen zu ihrem alleinigen Vorsteher wählen lassen. Er schleppt einen langen Schweif von Landräthen pp. und von Absolutisten durch dick und dünn mit sich. S. und H. und manche Zähne knirschend wissen sich nicht loszumachen. So benutzt dieser kleine lüderliche Despot den Constitutionalismus u. s. w."

Ich sehe nun zwar in dieser Wendung der Dinge in den Rammern kein Unglück, denn wenn etwas in der Monarchie Friedrich Wilhelm I. eine gegründete Existenz hat, jo ist es der Absolutismus, und wenn ich mich in die Stellung meines Bruders jete, jo würde es mir gar nicht unangenehm sein, wenn meine Anhänger nach dem Absolutismus hin abgeflärt und durchgesiebt würden, ja, er und sein ächter Anhang wird erft dann Geltung erhalten, wenn dieser Gegenfat sich allverständlich ausgebildet und dargethan haben wird. Aber bedenklich ist die wiederkehrende Herrschaft des Absolutismus doch, denn seine wesentlichen Elemente sind Bureaucratie und Unterdrückung der Kirche. Die Bureaucratie schwächt uns aber Beweis 1848) und giebt und unfern Jeinden Preis, und die Unterdrückung der Kirche macht uns zu Papisten. Bas hat denn der arme Regent von Baden jest dem Erzbijchof von Frieiburg) entgegen zu jegen? was Destreich-Ungarn? Sie sehen also, daß wir so befriedigt nicht find.

Was Sie über unsere halbe, matte und am Ende auch heuchlerische Politik sagen, ist mir aus der Seele gesprochen, aber hier
wird nichts zu Ende gebracht. Noch letzt mußte ich hören, Hollmegs
Trennung von der Rechten sei durch den "Verrath an Deutschland"
gerechtsertigt worden. Mit den kleinen Staaten müßten wir weit
offner umgehen und die Repressalien brauchen, die erlaubt sind.
Die Preszänkereien sind kindisch und doch höchst schädlich. Ihr Vertrauen zu Vaiern theile ich nicht. Der setzige König Max sagte zu
Nadowitz 1840, wo von einem Kriege gegen Frankreich die Rede
war, er wünsche nicht, daß man Frankreich zu sehr schwäche, denn
das sei Baierns natürlicher Alliirter. Das ist keine vereinzelte Meinung, sondern Hauspolitik. Was Sie über Perponcher sagen, theile
ich vollkommen. Er hat über den Hassenpflugschen Vorsall einen so

<sup>1)</sup> Stahl und Bethmann-Hollweg (?), vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 89.

albernen Bericht gemacht, ungefähr wie die Kölnische Zeitung, daß er hätte gehörig darüber genast werden müssen. Das versteht aber der Chef nicht, dem ist nach den Umständen Alles einerlen. Die Frau Gräfin Perponcher war, als sie noch bei uns war, die beste aller Hofdamen, eine sehr brave, reine und demüthige Person, die ich zärtlich liebe.

Was Sie über die Kammern schreiben, ist ganz richtig. Die alte erste kommt wohl noch einmal zusammen, aber ob die neue wird zu Stande gebracht werden, ist eine andere Frage, das Ausbauen verssteht man nicht mehr. Wenn man jest auf die Reihe von Siegen unserer Kammer zurücksieht, so sind sie wirklich erstaunlich. Kein absolutistisches Ministerium darf sich rühmen, mit solcher Energie restaurirt zu haben wie diese Kammern zum Theil gegen das Ministerium, Communal Ordnung, Verantwortlichkeits Geset, Prosvinzial-Stände, Kreisstände, Communal Versassung, Zurückweisen der Prätensionen der Katholiken u. s. w. Es gehört die ganze Dummsheit unserer Zeit dazu, daß das nicht mehr anerkannt wird. Sie d. h. unser Kammern sind eine Fortsetzung der chambre introuvable von 1815 d. und daher secretiren die Revolutionnairs ihre Verdienske.

Ueber den Dr. Böhmer<sup>2</sup>) möchte ich doch für Se. Majestät eine nähere Auskunft mir erbitten und ob es nicht vielleicht zweckmäßig wäre, ihm zum Lohn seiner Unparteilichkeit die Pension zu entziehen.

Was Deet anbetrifft, so wünschte ich sehr, daß Sie von ihm befreit würden, das hat aber große Schwierigkeiten, 1) weiß man nicht, wo man mit ihm hin soll, 2) ist es, glaube ich, die Frage, ob man das Recht oder die Macht hat, seine Stelle anderweitig zu besetzen, und ob mit ihm nicht der ganze Preußische Commandant zu Grunde geht. Daß er in solchen Dingen, wie Sie anführen, ohne Sie handelt, ist ein Scandal<sup>3</sup>). Wie jetzt die Dinge stehn, würde ich mich bei jeder vorkommenden Gelegenheit über ihn besichweren, und das tüchtig.

<sup>1)</sup> Chambre introuvable, d. h. eine Kammer, wie sie nicht leicht wieder zu finden ist, nannte Ludwig XVIII. die Kammer von 1815, die an ultraroyalistischer und antikonstitutioneller Gesinnung selbst den König und seine Regierung übertras.

<sup>2)</sup> Hiftorifer, der vom Könige von Preußen mit (Veld unterstütst wurde, aber in Frankfurt gegen Preußen agitierte.

<sup>1)</sup> Bal. Bismards Briefe uiw. Nr. 38.

Bei der Trientalischen Frage ist mir eigen zu Muthe. Niemand will den allgemeinen Krieg, und doch könnte es dazu kommen. Der liebe Gott hatte es so leicht, den Frieden herbeizussühren, und immer kommt wieder etwas Hemmendes dazwischen — der nicht brillante Ansang sür Rustand und nun die Streitigkeiten mit Servien. Mit Ihrer Erklärung i nach der von Prokesch bin ich ganz zusrieden; die, welche sie tadeln, misverstehen sie. — Es ist leicht, eine Albernsheit darin zu sinden: zu erklären, das man neutral bleiben will. So lange nichts Neues vorliegt, versteht sich das, das man es ist, von selbst, und wenn was Neues kommt, muß man sich schon die Mühe machen, sich neu zu entschließen. Sine solche Erklärung aber ist als wollte eine Macht erklären, sie würde keinen Krieg führen, es möchte geschehen, was da wollte.

Seitdem unfre Besuche fort sind, war erst der König unwohl, dann die Königin, die es noch ist, weswegen der Hoss auch noch nicht nach Charlottenburg gezogen. Was sagen Sie denn zu Hans Kleists kühnem Krieg mit den Freimaurern, den er ungeachtet ihrer Begrüßung durch unsre doppelte Zukunst<sup>2</sup>) führt. Ich sinde, er hat ganz Recht.

Ich wünsche, daß Ihr Herenschuß geheilt sein möge, Massows laboriert auch daran. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin! Profesch hätte ich sehen mögen, als er, wie Schillers Tell den Jensburg', Hassenpflug von sich wieß: "Fliehen Sie, fliehen Sie nach Offenbach!" und dabei durch sein Mienenspiel wirkte. Schreiben Sie bald wieder und verzeihen Sie diesen consusen und flüchtigen Brief.

Shr

Potsdam, 3t. Dez. 53.

&. v. G. ).

<sup>1)</sup> Bgl. Protofolle der deutschen Bundesversammlung 1853, § 271, S. 854. Jasmund, Aftenstüde zur orientalischen Frage I, S. 199, Nr. CXLIV.

<sup>7)</sup> D. h. durch den Prinzen von Preußen und seinen Sohn; legterer war am 5. November 1853 in die Loge eingetreten. — Über Aleists Krieg gegen die Freimaurer s. v. Petersdorff, Kleist-Metsow S. 287 f.

<sup>4)</sup> Louis v. Maffow, Minister des Königl. Hauses.

<sup>4)</sup> Difenbar Anipielung auf Schillers Tell V, 2 — Abweitung des Johann Parricida; was der Name Jsenburg in dieser Berbindung bedeuten soll, ist mir unverkfändlich.

<sup>\*)</sup> Bismards Antwort vom 18. (?) Dezember 1853 f. Bismards Briefe uiw. Nr. 39.

#### 38.

## Mein verehrter Freund!

Antiegend übersende ich Ihnen ein an meinen Bruder gerichtetes Schreiben des Herrn Hübbe in Hamburg, woraus Sie die versgangenen und zufünftigen Manöver der Neuntödter ersehen und zugleich wahrnehmen können, was für eine Ansicht diese Menschen von der durchlauchtigsten Bundes-Versammlung haben. Nehmen Sie sich ja dieser Sache an, denn sie ist von großer Bichtigkeit soswohl für das deutsche Versassungs- als für das Städtewesen. Sie haben in der letzten Zeit manchmal gegen mich eine Hinneigung zu Baiern ausgesprochen, und Ihr Herr Chef, unser Premier, ebensfalls. Gigensimiges Festhalten an Menschen und Urtheilen gehört aber nicht zu den karakteristischen Sigenschaften dieses Staatsmannes, und traue ich Ihnen noch eher etwas derartiges zu, weswegen es sich der Mühe lohnt, Sie, wenn es gelingen sollte, irre zu machen.

Sie werden in den Zeitungen von der Reise des Gachj. Min. v. Beuft nach München gelesen haben, und ohne Zweifel wissen, daß Beuft einer der ärgsten Stänker in Deutschland ift. Obichon die Zeitungen von München und Dresden das Gegentheil melden, jo wissen wir doch mit ziemlicher Gewißheit, daß dort Unterhand= lungen mit Pfor(d)ten, Efterhagy 1) und Beuft ftattgefunden haben. Gleichzeitig ist hier bekannt, daß der Kronpring von Würtemberg in Betersburg gerathen hat, fich Frankreich zu nähern und diejes Land von der Englischen Alliance abzubringen. Ebenso spricht hier Graf Thun, Ihr alter Freund, während wir andern doch immer noch eher daran denken, England von der Bonaparteschen Allianz 108= zumachen. Rehmen Sie hinzu, daß feine Macht fo intereffirt bei der Drientalischen Frage ist als Destreich, daß wir uns der Dest= reichischen Reutralitäts-Ertlärung am Bunde nicht angeschlossen haben, daß wir mit dieser Macht Hefeleien mancherlei Art haben und gehabt haben, jo liegt der Gedanke nicht fern, daß man in München Berabredungen für den Kall getroffen hat, daß die Destreichische und Preußische Politik aus einander geben, und daß diese Berabredungen

<sup>1) (</sup>Georg Graf v. Esterhazy, öfterr. Gesandter in St. Petersburg, später in Berlin.

einige Achnlichkeit mit denen [sie] zu Vregenz 1850') getroffenen haben könnten. Ich überlasse es Ihrem Scharssinn, diese Geschichten weiter aufzuklären, was Sie in Franksurt, dem Mittelpunkte des Deutschen Geklatsches, eher als ein Anderer vermögen. Ich kann es mir immer noch nicht denken, daß das Englisch-Französische Vündniss sehr seit ist. Aberdeen? soll gesagt haben, er fühle wohl, daß das Englische Ministerium in Guropa verächtlich sein müsse, er könne es aber nicht verlassen, weil dann ein noch schlechteres folgen würde. Voch beswerke ich, daß unser Alliance-Vertrag mit Destreich im Mai abläust und schwerlich erneuert werden wird. — Glauben Sie mir, der alte Reinbund besteht noch, wenigstens der alte Kern desselben.

Hier ist alles ruhig. M(anteuffel) ist mit Sr. Majestät im besten Bernehmen. Von der Kammer hört man wenig reden. Die Vorlagen sind wichtig genug: Jagdgeset, Land Polizei, Communal Ordnung u. s. w. besonders noch Budget. Leben Sie wohl, mein verchrter Freund, empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und antworten Sie mir auf meine Cxpectoration.

Wie immer

Ihr tren ergebner Freund

Charl. 14t. Dez. 1853.

2. v. G. 3).

#### 39.

## Mein verchrter Freund!

Ich kann den Herrn Riegierungs) Riath) Zittelmann in nicht absreisen lassen, ohne ihm einige Zeilen an Sie mitzugeben, obschon ich eigentlich nicht weiß, was ich Ihnen schreiben soll, indem hier nicht viel vorgefallen ist. Die Kreuzzeitung und zwar die Rundschau ist zweimal mit Beschlag belegt worden, wegen Rücksicht auf die

<sup>1)</sup> In Bregenz fand am 11. Oktober 1850 eine Zusammenkunft des Kaisers von Sterreich mit den Königen von Bayern und Württemberg statt, bei der ein gemeinsames Vorgehen gegen die preußischen Unionsbestrebungen besichlossen wurde.

<sup>2)</sup> George Gordon (Hamilton), Graf v. Aberdeen, seit Dezember 1852 Leiter bes englischen Roalitionsministeriums.

<sup>3)</sup> Bismards Antwort vom 19, 20. Dez. 1853, Bismards Briefe ufw. Nr. 40.

<sup>4)</sup> Er hatte Gerlach einen Brief Bismarck vom 22. oder 23. Tezember überbracht, Bismarck Briefe usw. Nr. 41.

Badische Regierung und wegen Furcht vor Bonaparte 1). Das einzige, was mich dabei betrübt, ist, daß mein alter lieber Kronprinz, der seinen alten Freund Nochow<sup>2</sup>) vom Amte brachte, "weil er Blut geleckt", d. h. Polizei-Praktiken ansing, jetzt die Leute, die sich für ihn geopsert, Hindeldenn und seinen Schergen Preis giebt.

Radowitz ist nun todt der Rückblick auf sein ganzes Leben ändert zwar nicht mein Urtheil, aber meine Gefühle über ihn. Mansteuffel ist sehr in Gnaden, und wie es scheint ganz wohl in seiner Haut (Porteseuille), ich kann aber nicht anders sagen, als daß er bis jetzt seine Sache ganz gut gemacht hat. Nur fürchte ich, daß ihm eine Aufgabe bevorsteht, die er nicht fähig ist, zu lösen. Ich würde es für einen entschiedenen Fehler halten, wenn man das auf eine Verslängerung der im Mai ablaufenden Allianz antragende Oestreich abswiese. Man müßte sich Bedingungen stellen und Rußland mit hinzu ziehn u. s. w. Nein in solchen Fällen sagen, ist jedesmahl ein Fehler.

Die Orientalische Frage ist eine sehr sonderbare. Im tiessten Grunde liegt eine Reaction der orientalischen gegen die occidentalische Kirche und daher auch die Turcomanie der Ultramontanen. Denn daß das Uebel sehr ties liegt, zeigt sich daran, daß jedesmal, wenn man glaubt, daß Alles abgemacht ist oder nahe daran [ist], absemacht zu werden, die Wunde an einer andern Stelle wieder ause bricht. Fest ist wieder ein solcher Moment, wo die Türken durch die Russischen Sees und Lands-Siege den mürbe gemacht, die Handzum Frieden bieten. Die Englische Politik ist unter aller Kritik. Wollen sie der Russischen Macht entgegentreten, so giebt es dazu kein anderes Mittel, als in der Türkei eine christliche Herrschaft zu gründen, damit dieses große und schöne Land endlich aushört, eine

<sup>1)</sup> Bgl. Manteufiels Tenkwürdigkeiten II, 435 f. Napoleon war in der Kreuzzeitung, wenn auch nur in versteckter Form, der Borwurf des Meineids gemacht worden. — Hindeldeys Beschlagnahmen fanden jedoch nicht die Billigung des Königs, und das schon eingeleitete Bersahren gegen Ludwig v. Gerlach, den Bruder des Generals, mußte auf Allerhöchsten Beschl eingestellt und die Zeitung freigegeben werden. — Bgl. auch Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 98 f.

<sup>2) (</sup>Bustau Adolf Rochus v. Rochow — der Urheber des Wortes vom "beschränkten Untertanenverstand" —, von 1834 bis 1842 Minister des Janern und der Polizei, gest. 11. September 1847.

<sup>3) (</sup>Beft. 25. Dezember 1853.

<sup>4)</sup> Besonders den Seesieg von Sinope, 30. November 1853.

<sup>)</sup> Die Engländer.

res nullius!) zu sein. Solche Wedanken hält man aber für paradox, und sie sind doch sehr einsach, so lange man noch daran glaubt, daß unserem Herrn und Heiland die Welt gehört.

Thun ist verreißt, hat mir aber vor seiner Abreise ein Schreiben an Grass Buol mitgetheilt über die Festungsbauten Ulm und Nastatt. Ich glaube, daß auf dem angegebenen Wege man sich einigen kann, was doch sehr gut wäre, bevor uns Bonaparte auf den Hals kömmt.

Berzeihen Sie diese flüchtigen Expectorationen, denen ich noch hinzuseisen will, daß die Majestäten wohl sind, daß ich bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu Füßen zu legen, und daß meine Frau und Töchter Sie und Ihre Frau Gemahlin grüßen lassen.

Mit alter Liebe

Berlin, 7t. Jan. 1854.

Ihr treu ergebner

9. v. 3.

40.

## Mein verehrter Freund!

Hent schreibe ich Ihnen, weil ich es nicht unterlassen kann, den Eindruck zu schildern, den ich vor einigen Tagen durch einen Brief von Ihnen?) an Manteuffel empfangen habe.

Die beiden Nummern der Kreuzzeitung mit der Rundschau waren confiscirt, Deputationen der Rechten liesen zum König, zu den Ministern, Alles war über diesen traurigen Polizei-Sieg in Bewegung, als mir Manteussel schweigend Jhren Brief hinreichte, in dem Sie nach der anderen Seite hin Partei nehmen. Sie werden mir zutrauen, daß ich hier nicht in einseitigem Interesse die Sache meines Bruders sühren will; er ist Mannes genug, seine Haut selbst zu Markte zu tragen, selbige ist auch die genug, um diesen Pussauszuhalten, wie sie denn schon schwerere ausgehalten hat. Was soll aber aus uns werden, wenn Wagsehner, der sich nach dem Buchstaben für den König hat todtschlagen lassen, genöthigt wird (durch Se. Majestät), einem Zuden. Abbitte zu thun, um nicht eingesperrt

<sup>1)</sup> Herrenloje Sache.

<sup>2)</sup> Bom 7. Januar 1854, Preußen im Bundestag IV, Nr. 73, S. 160 f.

<sup>°)</sup> Dem Präsidenten der Sechandlung, Bloch, den er, ebenso wie den Minister Manteussel, in der Areuzzeitung angegriffen hatte; vgl. Gerlach, Denkwärdigkeiten Ⅱ, 96.

zu werden, und wenn mein Bruder, der ebenfalls mit Lebensgesahr in dem Frühjahr 1848 dem König diente, dem Staats Anwalt Nörner übergeben wird, und das Alles durch den Polizeipräsidenten, der wahrhaftig keine Kreuzzeitung in's Leben ruft, um die die Treuen sich denn doch gesammelt haben und dessen Zukunft mir nicht klar ist.

Bei der Pairsfrage, wo Sie auch etwas zu früh Jhre alten Freunde fallen lassen, wurde die Rechte schon bedeutend geschwächt, das ist nun so sortgegangen, und nächstens wird sie wieder in der Minorität sein, was auch natürlich, wenn man Herrn v. Holsweg sagt, er habe sich von der Rechten bei Beranlassung des Verraths an Deutschland losgesagt.

Diese Dinge sind wichtiger, als es uns scheint, und es ist mehr als unwahrscheinlich, daß sie nicht wieder practisch werden sollten. Was soll daraus werden, wenn wir nicht zusammenhalten? Ich bin zwar in dem Alter, daß ich mein Buch zumachen möchte, aber so lange ich noch kann, möchte ich doch davor warnen, solche Dinge leicht zu nehmen. Die Beschuldigung des Katholicismus i trifft, m. E., die Rundschau nicht; wenn das aber auch der Fall wäre, so scheint mir Manteuffel nicht der Mann, darüber zu richten, Letzteres würde ich, wenn nir nicht die Unbesangenheit sehlte, noch weiter beweisen, für heute aber bitte ich, in meiner Expectoration einen Beweis der Liebe, die ich zu Ihnen habe, zu sehn und selbige so aufzunehmen, wie sie gemeint ist.

Mit der aufrichtigsten Treue

Ihr

Charlottenburg, 16t. Jan. 1854.

2. v. Gerlach 2).

### 41.

Charlottenburg, 25t. Januar 1854.

## Mein verehrter Freund!

Ihr Brief vom 20t. d. M. hat mir viel Freude gemacht, da er mir gezeigt hat, daß Sie doch einigen Werth auf unser Zusammenhalten mit Ihnen legen. Das, was Sie zur Vertheidigung Ihrer

<sup>1) 3</sup>m Briefe Bismards an Manteuffel.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 20. Januar 1854, Bismards Briefe ufw. Mr. 42.

Berurtheilung meines Bruders jagen, enthält viel Wahres, was ich vollständig anerkenne, aber darum war es doch nicht nöthig, diese Sache por Manteuffel zu fondiren, der wegen Communal Ordnung und Ablöfungsgesetz, wegen Vietismus und Christenthum und wegen noch vieler andrer Dinge zu den entichiedenen Teinden meines Bruders gehört. Mich hat die Sache nicht fehr afficirt, da ich auf folche Dinge gefaßt bin, denn wenn Bagfelner den Juden, und mein Bruder den Sbirren preisgegeben wird, dann fann es mit unjerer politischen Birtfamteit nicht lange mehr dauern. Mein Bruder ift entichloffen, wenn es zur Klage gegen ihn kommt, sofort den Abschied 1) zu nehmen, indem er sich nicht in Compagnie mit Kirchmann 2) und Gierfe 3) hinter jeine richterliche Inamovilität verschanzen will 1). Er sieht in der leicht durch den Rustizminister?) zu verhindernden und doch nicht verhinderten Klage eine Beleidigung, für die er Satisfaction verlangt und, wenn er fie nicht erhält, geht. Meine Tage find dann auch gezählt, und ich habe meinen Rohrbecker Bauplan in soweit ge= ändert, daß ich das Wohnhaus sofort in Angriff nehmen laffe, statt Scheunen und Ställe, jo daß jenes zu unferm politischen Begräbniß in Bereitschaft gesetzt wird.

Was die Pairie anbetrifft, so war ich ganz mit Ihnen einig, daß man nachgeben müßte, habe auch allen dazu gerathen, aber keinesswegs habe ich mich entschließen können, das Versahren der Rechten zu tadeln, sondern vielmehr wegen des Gegentheils, was ich gethan, viel von Sr. Majestät leiden müssen.

Doch genug der Vorwürfe, um so mehr, da ich Ihnen noch eine Antwort meines Bruders, die auch etwas davon enthält, schicke.

Unsere äußere Politik ist meiner Ansicht nach ganz auf dem richstigen Bege; pourvu que cela dure, sage ich mit jenem Gascogner"). Bei der Beurtheilung derselben entwickelt sich merkwürdige Ignoranz und Unwissenheit, z. B. über die Neutralitäts-Erklärung, der ich

<sup>1)</sup> Aus seinem Amt als Oberlandesgerichtspräsident in Magdeburg.

<sup>&</sup>quot;) Julius v. Kirchmann, Mitglied der preußischen Nationalversammlung, Bizepräsident des Appellationsgerichts zu Natibor.

<sup>3)</sup> Gierke war 1848 einer von den liberalen Ministern im Ministerium Auerswald-Hansemann-Kühlwetter.

<sup>4)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 102.

<sup>5)</sup> Zimons.

<sup>&#</sup>x27;) Borausgesett, daß es Dauer hat; vgl. Bismards Politische Meden X, 202.

fortwährend entgegen bin; liberté d'action 1) mussen wir und vorsbehalten, und die würden wir durch eine gemeinsame Erklärung verlieren.

Ich sage Jhnen (Sie sehen, daß ich noch nicht mistraussch gegen Sie bin) aber im engsten Vertrauen, ich traue seit der letzten Gesichichte unserm Premier nicht mehr. Er ist jetzt im besten Ginvernehmen mit dem Könige, aber ich fürchte, daß dieß nicht de coeur et d'ame ist. Ihm ist die Wahrheit und die Consequenz nicht mehr werth als Husnägel, und ich sürchte, daß er im Grunde seiner Seele noch bedeutende Vorräthe von Quehlschem und Franzschem Bonapartismus hat. Also erapaud méditant un crime?).

Die Geschichte meines Bruders hat auch ihre komische Seite, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. An demselben Tage empfingen Se. Majestät zwei Personen, die sehr geschätzt werden und lange im Cabinet blieben. Der eine 3) vergleicht die Rundschau mit dem Propheten Jeremias, der andere 4) will persönlich diesen Jeremias, wie es freilich dem wirklichen auch geschah, ins Loch stecken. Das nenne ich Vielseitigkeit, die recht gut wäre, wenn sie nicht den König dadurch um alles Vertrauen brächte, worüber ich manchmal blutige Thränen weinen könnte 5).

Leben Sie wohl, mein theurer Freund, Sie müssen es schon arg machen, wenn ich aufhören soll (noch haben Sie es lange nicht so weit gebracht), mit wahrer und aufrichtiger Liebe und Verehrung zu sein

Thr

treu ergebner

2. v. Gerlach ").

<sup>1)</sup> Freiheit des Handelns.

<sup>2)</sup> Gine Arote, die Bojes finnt.

<sup>3)</sup> Karl Graf v. d. Gröben, Generaladjutant.

<sup>4)</sup> Hindelden.

<sup>5)</sup> Lgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 102. — Wie Vismarck über eine Berurteilung Ludwigs v. Gerlach dachte, geht aus seinen Äußerungen in den Schreiben an Manteuffel vom 25. Januar und 2. Februar 1854 hervor, s. Preußen im Bundestag IV, Nr. 75 u. 76, S. 167, 171.

<sup>6)</sup> Bismards Antwort vom 3. Februar 1854, Bismards Briefe usw. Nr. 43.

### 42.

# Mein verehrter Freund!

Wenn auch Ihr gütiges Schreiben von vorgestern 1) nicht ansgekommen wäre, so hätte ich Ihnen dennoch diesen Brief expedirt, da ich zwei geschäftliche Gegenstände mit Ihnen zu besprechen habe.

1. Die "Gehorsamste Borstellung und Bitte der Gesammtlandsichaft der Herzogthümer Anhalt ze. betr. die Wahrung und Aufsrechthaltung ihrer Gerechtsame".

Sie fonnen fich denken, daß der König dieje Bitte jedenfalls unterstüßen will, und auch ich glaube, daß darin, daß man die Besammtlandichaft auf eine practische Art wieder ins Leben ruft, das einzige Mittel zu finden ift, in dem für uns jo wichtigen Fürstenthum Anhalt ein ordentliches Regiment wiederherzustellen. Die fleinen deutschen Länder können ohne Ständischen Ginflußt nicht mehr regiert werden, und bei einem misgovernment sind sie überall die Sammelplätze der Unzufriedenen und im Fall eines Ausbruchs die leichtesten Schlachtfelder für ihre Siege. Dazu kommt, daß die Kürsten mit ihrem Souveranitätsdünkel von vorn herein widerstands= los sind, da sie sich fast lieber von rebellischen Unterthanen mal= traitiren laffen, als daß fie den Schutz eines mächtigen Rachbarn anrufen, vid. Hannover u. f. w. Nach pag. 33 und 34 der gedruckten Borftellung ichien es, als jei Bernburg derjelben entgegen. Ich ichrieb deshalb an meinen alten Freund, den dortigen trefflichen Minister von Schäßelft. Terselbe antwortete mir sehr befriedigend; er habe felbit die Biederbelebungsversuche der Gesammtversassung veranlaft und sei noch dafür; besonders da man in Dessau neue Constitutionserverimente vorhabe. Bernburg befände sich aber durch die Perfönlichkeit seines Herzogs in einer eignen Lage, indem es vermeiden muffe, persönliche Acte seines Landesherrn zu veranlassen. Die jetige Bernburger Verfaffung fei durch alle Anstangen legalifirt, die Stände seien gegenwärtig gang gahm und zu jeder Berbefferung bereit, die Verfaffung verburge der Frau Berzogin im Behinderungs= fall des Herzogs eine Regentschaft, die Dessauischen Verhältnisse seien

<sup>1)</sup> Bismards Brief vom 3. Februar 1854, Nr. 43; Gerlachs Brief, der undatiert ist, ist also unter dem 5. Februar 1854 einzureihen.

höchst traurig, aus allen diesen Gründen könne er nicht activ für Wiedereinführung der Gesammtversassung auftreten und würde dieß auch nicht thun, wenn es unser König nicht ausdrücklich verlangte. Er glaube also, daß seine (Schätzelch)s=Bernb. Gouvernement) richtige Stellung der "Gehorsamsten Borstellung" gegenüber passiv sein müsse.

Der König befahl mir, bevor ich Schätzel(1) mit weitern Anweisiungen versähe, erst durch Sie zu ersahren, welchen Erfolg die "Geshorsamste Vorstellung" bei dem Bunde zu erwarten hätte. Darüber

geben Sie mir wohl gefälligft Rachricht.

2. Sie werden wohl im Allgemeinen den Stand der Drientalischen Frage fennen, da man sie aus den Zeitungen ebenso gut als aus unsern Depeschen kennen lernen kann. Der hiefige Grundsatz (den ich zunächst als richtig acceptire, ohne ihn unbedingt, besonders wie er ausgeführt wird, zu billigen) ift, daß man sich nach keiner Seite hin binden will. Man wird also, und hat es auch schon ge= than, eine Stipulation mit Ruffland ebenfo abweisen, als eine mit Frankreich oder England. - Sollen wir dann nicht gang ifolirt bleiben, jo ist ein enger Anschluß an Destreich nöthig! ja man muß auch mit andern Staaten, Schweden, Danemart, Holland, abgesehn vom Bunde, noch über die Eventualität, daß die Neutralität von der einen oder der andern Seite gestört werden könnte, unterhandeln. Mus diesen Grunden möchte ich Ihnen rathen, die ewigen Zänkereien mit Destreich zu vermeiden oder vielmehr zu überbieten. Ich will in keiner Beise behaupten, daß Destreich unschuldig daran ist, im Gegentheil ift seine Politik schlecht, und seine Diplomaten find noch ichlechter jelbst als seine Politik. Sie schildern sie jo nach dem Leben, daß einem Angst und bange dabei werden konnte. Es ist auch gar nicht unwahrscheinlich, daß Herr Hübner in Baris (das Frühere ist bekannt, aber auch in neuester Zeit) mit Bonaparte Durchstechereien getrieben hat. (Budberg jagt, Deftreich verhalt fich ungefähr fo gu Frankreich wie Breußen zu England.) Ich glaube ebenfalls an Destreichischen Bonapartismus und Ultramontanismus. Mehr können Sie billiger Beije nicht von mir verlangen, aber deffen ungeachtet erfordert es unfre Politik, uns mit Deftreich zu stellen. Die jetige Politik Destreichs ist lange nicht so schlecht als die von 1793-1805, wo Thugut 1) die nichtsnutzigsten Intriquen machte und Preußen

i) Franz Maria Freiherr v. Thugut, Generaldirektor im österr. Ministerium des Auswärtigen.

und das Deutsche Reich immer abwechselnd verrieth. Dessen uns geachtet hat die Geschichte ein strenges und gerechtes Urtheil über die Haugwißssiche Politik<sup>1</sup>) aus jener Zeit gesällt. Dieß sollten Sie ins Auge fassen und Protesch übersahren und zwingen, Ihrem Siegeszuge zu folgen. Es ist ein richtiger Gedanke von Ihnen, daß man den im Mai ablausenden Vertrag nicht ausheben, sondern darüber verhandeln soll.

Mun komme ich zu den Privatverhältniffen, die Gie in 3hrem Briefe berühren. Salten Gie es denn fur möglich, zu dienen, wenn ein Polizei-Regiment seinen schmutzigen Scepter über unfre Freunde schwingt, wenn man bis zur Anjurie desavouirt wird, wenn man ficht, wie Manteuffel als desperater Zweifler heute diesen Mann wegwirft und morgen wieder nimmt, dieses Princip aufstellt und morgen aufgiebt, wenn einem Meinungen, Urtheile befohlen werden u. j. w.? Läst man sich folche Dinge, besonders im 64. Jahre, gefallen, jo geht man selbst mit zu Brunde, nicht blos äußerlich, jondern, was ichlimmer ift, innerlich; dieß im Allgemeinen. Bas Sie von den Radgrichten ichreiben, die Gie durch Ihre Freunde erhalten, jo find diese doch einigermaßen übertrieben. Mein Mandat in der ersten Rammer (mas ich vielleicht nicht hätte annehmen sollen?). ich that es auf Bitten einiger Freunde, und weil ich den Constitutio= nalismus einmahl von Angesicht zu Angesicht sehen wollte) hat nicht den entferntesten Ginfluß auf mein Berhältniß jum König. 3ch gehe nicht in die Fractionen, nicht in die Commissionen, nicht in die Abtheilungen und verfäume auch noch manchmal die Seffionen, was man in der 1 ten Kammer mit gutem Bewissen kann. Es ist mertwürdig, wieviel muthiger, einsichtiger und würdiger die Kammern find als Staatsrath und vereinigter Landtag, was ich jett wieder bei Anbahnung der Chegejetzgebung durch das vorliegende Paterni= tätsgesetz sehe, ein Gesetz, mas von der höchsten Wichtigkeit ift. Niemals hätte ein Ministerium vor 1848, weder Thile, noch Bodelichwingth), noch Alvensteben, noch Canis, die Meaction jo durch=

<sup>1)</sup> Christian Heinrich Karl (Braf v. Haugwitz, der, mit einem Ultimatum an Napoleon I. gesandt, nach der Schlacht bei Ansterlitz (2. Tezember 1805) durch den Schönbrunner Vertrag Preußen zum Verbündeten Frankreichs machte.

<sup>2)</sup> General L. v. Gerlach war in Stendal zum Mitglied der Ersten Kammer gewählt worden, vgl. Denkwürdigkeiten II, 101.

geführt, wie dieß in den letzten Jahren geschehn ist. Damit will ich den Constitutionalismus nicht vertheidigen, den ich entschieden verwerse, ich ziehe ihn aber doch dem Absolutismus, welcher stets vereinzelt, betrogen und dumm der Realität gegenüber dasteht, vor, und ich glaube, daß man die Kammern gebrauchen, und besonders sich des Codificirens enthalten sollte. Richt codificirten, aus dem unmittelbarsten Bedürsniß hervorgehenden Gesetzen wagen nur wenige Leute zu opponiren. Die Verhandlungen darüber werden concret — dem concreten Misbrauch und Nebelstande kann selten die Ansertennung versagt werden — geschäftlich, practisch und daher für die meisten Menschen langweilig. Langweilige Kammern sind aber weiches Wachs in den Händen einer consequenten Regierung.

Des Prinzen von Preußen Richtung, er ist bis zur Gedankenslosigkeit schwach, ist darum gefährlich, weil der König diesen Herrn stets mit der äußersten, ja mit viel zu viel Rücksicht behandelt. Es ist nicht zu verkennen, daß durch ihn die Bethmannianer eine Zustunst haben. Pourtales i) ist in England gewesen und arbeitet im Ministerio. Golts hat die einseitigen Anstellungsgelüste stolz aufgegeben, da er wahrscheinlich darauf rechnet, mit seiner Partei das Ministerium zu erobern. Manteussel denkt: ist denn Pourtales schlechter als Lecoq, sind denn Beide schlechter als Quehl, als Arnim, als Bismar(c)t u. s. w.? Einer ist wie der Andere, und hinter dem Allen steckt bei ihm (Mant.) ein bonapartistisch=absolutistisches Ideal.

— Leute der Rechten sagen schon, die Talente sind auf der anderen Seite (weil man die auf dieser Seite nicht braucht).

Dessen ungeachtet sehe ich nicht so schwarz, wie Ihre Correspondenten. Ein Flürst Dolgorucki, Gesandter in Dänemark bei der Thronbesteigung Kaiser Alexanders, sagte, als man ihm von den großen Resormen sprach, die der Kaiser vorhabe: "Dieu l'en préserve, le désordre et la confusion, c'est l'élément dans lequel nous existons"?). Aehnlich ist es bei uns: eine durch guten Willen moderirte Anarchie ist seit Friedrich Wilhelm II. schon karakteristischer Zustand, und daher ist das Resultat von dem Allen, daß dennoch unsere Politik jett in einem leidlichen Gange ist, indem man durch eine glückliche

<sup>1)</sup> Albert Graf v. Pourtales.

<sup>2)</sup> Gott behüte ihn davor; Unordnung und Berwirrung ist das Element, in dem wir leben.

Fügung Gottes fast gleichzeitig die Russiichen und die Englische Französischen Propositionen zurückgewiesen hat. —

Gin anderes Resultat ist, daß ich mich mit Mantenssel leidlich und besser als vor einigen Wochen stehe. Aber traurig ist es doch, daß man, wie der selige Cauis i sagte, weder den Muth, noch die Standhastigkeit hat, den lang ausgereckten Arm Gottes zu ergreisen, um endlich aus dem Schmuß zu kommen. Da war ich einmal wieder ganz ausrichtig gegen Sie, indem ich voraussetze, daß Sie nichts für ungut nehmen.

Shr

2. v. 3.

Ein ordentlicher Gesandter in Wien thut Noth, Arnim ist zungen= faul. Thun ist noch der beste Destresichischer Diplomat?).

#### 43.

### Mein verehrter Freund!

Hre beiden Briese, auch den letzten vom 21 ten d. M.") habe ich richtig erhalten und Sr. Majestät das daraus für ihn gehörige mitsgetheilt. Der König hat mir eigen aufgetragen, Jhnen zu sagen, daß er darauf rechnete, [Sie] wenn Sie nach Schönhausen gehn, einige Tage hier zu sehn.

Sie werden hier eine große Verwirrung finden, die sich immer mehr zu einer Krisis gestaltet. Ich will Ihnen nur Andeutungen darüber machen, da ich so beschäftigt und beunruhigt bin, das ich doch nichts Ordentliches schreiben kann.

Die Orientalische Frage ist verwickelter als je: Destreich auf dem Punkt, sich mit den Bestmächten zu verbinden, der Kaiser von Rußland in krank(haste)er Buth-1), England gierig auf die Russische Flotte

<sup>1)</sup> General Karl Ernst Wilhelm Freiherr v. Canitz und Dallwitz, von 1845 bis 1848 preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten, gest. 25. April 1850.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 20. Februar 1854, Bismards Briefe usw. Nr. 44.

<sup>3)</sup> Bismards Briefe ufw. Nr. 45.

<sup>4)</sup> Bgl. darüber den Brief des preußischen Militärbevollmächtigten in

und Frankreich schwantend. Baraguan d'Hilliers, der Französische Gesandte in Constantinopel, hat in einem unbewachten Moment mir aus dem Herzen gesprochen, und gesagt: "tout cela finira par une coalition contre l'Angleterre"), d. h. mit dem Continental-System, das dis 1813 auf Europa lastete, mit einer Allianz, an deren Spitze Bonaparte steht, und mit einem Polizeistaat unter Französisch= Russischer ferule 2). — Wir halten uns noch auf richtigem Wege, aber ich traue unserm Premier nicht, besonders da er sich Pourtales, den Minister der Prinzess von Preußen, als Unterstaatssecretair aufdringen läßt. Mein Bruder ist, da er es für unschieblich hält, einen Obergerichts Präsidenten der Polizei preißzugeben, um seinen Absische eingekommen.

Durch das Liebäugeln mit Hollsweg und Schwerin<sup>4</sup>) Seitens der Königlichen Brüder hat die Rechte in der Kammer die Majorität verloren, sind die entschiedenen Minister demoralisirt worden u. s. w. Komm und siehe <sup>5</sup>). Leben Sie wohl, kommen Sie bald.

In alter Liebe und Verehrung

Berlin 25t. Februar 1854.

Ihr

Q. v. 3.

#### 44.

# Berehrter Freund!

Sehr danke ich für Ihre beiden Briefe, von denen der letzte vom 30 t. v. M. ist 6).

Hier stehen die Dinge immer noch sehr verwirrt, und das Beste ist, daß der König vortrefflich ist, und daß man mit bestem Gewissen

Betersburg Graf Sugo zu Münfter an Friedrich Wilhelm IV. bei Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 112.

<sup>1)</sup> Das alles wird mit einem Bunde (zwischen Frankreich und Rußland) gegen England enden.

<sup>-)</sup> Zuchtrute.

<sup>1</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 113.

<sup>4)</sup> Maximilian Graf v. Schwerin, 1848 Mitglied des Ministeriums Graf Arnim, von 1849 bis 1855 Präsident der Zweiten preußischen Kammer.

<sup>&</sup>quot; Diffenbarung Johannis 6, 1.

<sup>&#</sup>x27;) Bismarcts Briefe uiw. Nr. 46, 47.

mit ihm gehen kann. Heß) verhandelt hier für Destreich, und Mansteuffel, Gröben und ich haben den Beschl, mit ihm zu verkehren?). Ich glaube nicht, daß Destreich bestimmte Engagements mit den Bestmächten hat, denn sie leugnen es auf das Bestimmteste, und müste sich so etwas bei der Nichtunterzeichnung der Convention gezeigt haben. Auffallend ist nur, daß man in Paris und London thut, als sei man seiner Sache gewiß. Benn Sie hierüber was ersahren, so schreiben Sie mir ja. Bei unserer Verhandlung mit Destreich sind wir in einer eigenen Lage. Bir dürsen uns von ihnen nicht sortreißen und wider unsern Billen zum Kriege mit Rußland treiben lassen, aber ebenso gesährlich ist es, wenn Heß unverrichteter Sache hier sortgeht; dann fällt Peutschland auseinander und Destereich zu den Westmächten.

Manteuffel scheint mir auf dem richtigen Wege, er ist aber so unzuverlässig und bei aller Steisstelligkeit so impressionabel, daß man doch zu keiner sesten Allianz mit ihm kommt. Balan ist in den Geschäften präcise und gewandt.

Was wollen denn die Deutschen Mittelstaaten? Ich kann es mir kaum denken, daß sie!, der erbärmlichen, öffentlichen Meinung entgegen, so antifranzösisch sind. Wenn dieß der Fall ist, wie geht es zu?

Die Verhandlungen in der Kammer Commission über den Eredit von Mantseuffel) und besonders von Bonin. sind unter aller Kritik gewesen, namentlich von Bonin. Es ist ein rechtes Zeichen unserer Inconsequenz, Zersahrenheit und Schwäche, wie man sich zu den Kammern stellt. Man beginnt damit, sie zu verachten und zu versnachlässigen, man behandelt Rechte und Kreuzzeitung schlecht und macht sie künstlich unwirksam, wegen des geringen Grades von Unabhängigkeit, den sie haben, und in dem hohe und höchste Persionen die Duizows und die Guisen erblicken, und kommt es zu etwas, wie Eredit Bewilligung, so kriecht man vor den Kammern, begeht

<sup>1)</sup> Heinrich Hermann Joseph Freiherr v. Heß, österreichischer Feldzeugmeister und Generalstabschef des Raisers, gest. als Feldmarichall 13. April 1870.

<sup>2)</sup> Bal. Gerlach, Denkwiirdiakeiten II, 134.

<sup>3)</sup> D. h. des Anschlusses Suerreichs an die Westmächte zum Arieg gegen Russland.

<sup>4)</sup> Hermann Ludwig v. Balan, Geheimer Legationsrat.

<sup>5)</sup> Edmund v. B., preußischer Ariegsminister.

Indiscretionen, läßt sich injuriren, Vincke 1) hat Manteuffel ganz insam behandelt u. s. w. Die Wirkung ist, daß alle unentschiedene Kammermitglieder nach links gehen, und daß sich zuletzt kein ordentslicher Mann mehr in die Kammern wählen läßt, diese aber dennoch mächtig bleiben, oder doch bei Krisen noch einmal wieder mächtig werden können. Wo könnten wir bei einem irgend consequenten Versahren jest schon sein!

Von Lindheim<sup>2</sup>) ist ein Bericht angekommen<sup>3</sup>). Rochow ist lebensgefährlich krank. Rußland, worauf ich stolz bin, es voraus gesagt zu haben, sehr sanst und nachgiebig, aber durch die Plumpheit der Westmächte oder eigentlich Englands, in der Lage, keinen Aus-weg sinden zu können. Es gehört die mechanischste Geschichtsanschauung dazu, um zu glauben, daß Rußland glänzend aus dieser Sache herausgehen wird, was S. K. H. der Prinz von Preußen sürchtet. Sein Verhältniß zur Türkei wird schon anders und weniger mächtig. Mit dem Könige hat der Kaiser Nicolaus so plötzlich seine Sprache geändert, daß es ebenso lächerlich als unbegreislich ist. Werthern<sup>4</sup>), der jetzt die Geschäfte in Petersburg sührt, sagt, diese Veränderung wäre, seitdem ein Hannibal ante portas <sup>5</sup>) ist.

Münster ist der Meinung, daß Rochow jedenfalls von Petersburg fort muß. Was denken Sie sich bei dem dann nöthig werdenden revirement? Münster ist für Werther"), den Copenhagener; wer soll aber dann Unterstaatssecretär werden?

Pourtales ist doch ein seiner Kopf. Während er Manteuffeln als grand seigneur imponirt, das habe ich von Manteuffel selbst, obsichon höchst wahrscheinlich seine Ahnen Uhrmacher u. s. w. gewesen sind, weiß er seine ephemere Gunst zu benutzen, einige illiquide Forderungen an das auswärtige Ministerium zu realisiren und mit 2000 Thaler Wartegeld (er hatte, was ganz in der Ordnung war,

<sup>&#</sup>x27;) Georg v. Binde, einer von den Führern der liberalen Partei in der Zweiten preußischen Kammer.

<sup>2)</sup> v. Lindheim war Generaladjutant, unter Friedrich Wilhelm III. Chef des Militärkabinetts; er war mit einem Briefe des Königs nach Petersburg geschickt worden; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 134 f.

<sup>3)</sup> Angaben über den Inhalt f. in Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 136.

<sup>4)</sup> Georg Freiherr v. Werthern, preußischer Legationssetretär.

<sup>) &</sup>quot;Sannibal vor den Toren!" (Sprichwörtliche Redensart.)

<sup>6)</sup> Karl Freiherr v. Werther.

nichts) abzuziehen. Ich glaube wirklich, Golts ist zu gut für diese Gesellschaft.

Ter Bernburgiche Minister von Schätzelst, mein alter Freund, ein kluger und vortrefflicher Mann, war bei mir und drückte seine Besorgniß für die Anhaltische Versassung aus. Die Heirath des Prinzen Friedrich Karl mit der Prinzessin Marianne von Anhalt 1, fürchtet er, würde Dessau dem Könige näher bringen und dem Plane geneigt machen, Bernburg an Dessau, unter dem Vorwande der Stupidität des Herzogs 1, zu incorporiren. Geschähe das, so wäre keine Hossinung, die alte Ständische Versassung zu restauriren und ebenfalls nicht mit der Frage über das Prinzes Friedrichsche Allodium zu Kande zu kommen. Man müsse aber jest die Versassungssache auf alle Weise beschleunigen und suchen, sie zu Stande zu bringen, was ich als richtig und, als Meinung des Königs, Ihrer Weisheit empsehle.

Esdwin) Manteuffel hat sich in Wien vortresslich benommen. Das ist ein ebenso zuverlässiger als brauchbarer Mann, der beste des ganzen Pandaemoniums.

Der König ist zwar wieder hergestellt, aber sehr angegriffen, ob durch die Wunde, ob durch die Rose, ob durch den Mangel an frischer Luft und Motion lasse ich dahin gestellt sein. ).

Sonst ist eben nichts von hier zu melden, aber leider ist die politische Luft die, und Gewitter sind im Anzuge.

Schreiben Sie mir bald wieder, damit wir im Zusammenhange mit einander bleiben, und empsehlen Sie mich Ihrem Freunde Profesch.

Mit alter Liebe und Verehrung

Charlottenburg 3 t. April 1854.

von Gerlach.

<sup>1)</sup> Tochter des Herzogs Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau.

<sup>2)</sup> Alexander Karl (gest. 1863); nachdem er finderlos gestorben, siel Bernburg an die Dessauer Linie.

<sup>3)</sup> Scherzhafte Bezeichnung der Gesamtfamilie v. Manteuffel.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Krankheit des Königs Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 127, 128, 129.

45.

Bellevne, den 11 t. April 1854.

## Mein verehrter Freund!

Sie werden mir zürnen, daß ich Jhnen erst heut auf Jhre Briefe 1) antworte, die ich sämmtlich, auch den mit der Abschrift Jhres Berichts an Fr(a) Diavolo), nach dem Sie speciell fragen, erhalten habe. Gern hätte ich Jhnen auch jest noch nichts gesichrieben, da Alles noch im Berden ist, aber Jhr lestes Schreiben vom 9t. sest mir das Messer an die Kehle, so daß ich nicht länger schweigen darf.

Die Unterhandlung mit Destreich ist sehr schwierig. Weht Hes hier unverrichteter Sache fort, jo geht Destreich doch noch am Ende in das Westliche Lager über 2), schließen wir mit Destreich ab, so gieht es uns mehr oder minder nach sich. Die Aufgabe ist, sowohl die Scylla als die Charybdis zu vermeiden 3). Das ift hier ge= ichehn, indem wir in der vorläufigen Berabredung festgestellt, daß nach zu Stande gekommener Allianz Destreich nur im Einverständnif mit uns sich in die Türkische Angelegenheit einmischen und ein anderweitiges Bündniß gar nicht schließen darf. Dieß soll aber nach einer telegraphischen Nachricht in Wien nicht genehmigt worden sein. Mir ware das weiter nicht unangenehm, denn ich glaube, daß ein Bertrag, wonach die Garantie des gesammten, auch außerdeutschen Besitzes aufhört, wenn einer der Contrabenten einseitig, d. h. ohne Einiqung mit dem andern, etwas unternimmt, und daß dann nur die Garantie des Deutschen Theils von Destreich und Preußen, mas sich schon nach dem Bundesrecht von selbst versteht, übrig bleibt, besser ist, indem er einen Fall, der doch eintreten kann, vorhersieht und daher verhindert, daß sofort ein Bruch alsdann eintritt. Hieraus tönnen Sie jehen, daß wir uns nicht jo ichwach benommen haben, wie Sie es voraussetzen, ob man aber gehörig stramm bleiben wird, steht freilich dahin, obichon ein nicht genehmigen dessen, was man

<sup>1)</sup> Bom 2., 7. und 9. April 1854, Bismards Briefe usw. Nr. 48, 49, 50.

<sup>2)</sup> Randbemertung Bismarks: so wie so.

<sup>1)</sup> Mandbemertung Bismarcts: Ambok.

ichon für abgeschlossen hielt, geeignet ist, muthvoll und nicht muthe los zu machen.

Das Mistrauen ist übrigens auf das Söchste gestiegen. Rusland trant Destreich Alles zu und noch viel mehr Destreich Russland. Die Bahrheit ift, daß der Raifer Nicolaus auf alle Beife den Frieden will, wenn er ihn irgend ohne Schmach erlangen tann, das es ihm nicht einfällt, über den Balkan zu gehn, Siliftria vielmehr das Neukerste ift, was man zu erreichen hofft; daß die Ernennung von Baskewitich 1), dieses Kabius Cunctator, die sicherste Bürgschaft gegen fühne Unternehmungen ift. Das Alles aber glaubt Deftreich nicht, und wenn man ihm solche Dinge vorhält, giebt Sex einem zu verstehn, man sei lächerlich leichtgläubig oder den Russen vertauft. - Budberg | jagt, die Drohung Cestreichs, Türkiiche Brovinzen besetzen zu wollen, sei thörigt, da die Pforte so etwas nie jugeben würde, indem dieselbe Deftreich mehr haft und fürchtet als Rufland. Daß die Bestmächte aber eine Destreichische Ginmischung nicht leiden werden, wenn Destreich nicht den Krieg an Ruftland erflärt, ist gang begreiflich.

Ich stimme darin also ganz mit Ihnen überein, daß wir von Destreich nichts zu fürchten haben, und daß es unverzeihlich wäre, wenn wir uns durch Destreich zum Kriege mit Rußland treiben ließen. Aber vergessen Sie nicht, daß wir das Unterschreiben der Convention verhindert haben, und daß so etwas nicht vergeben wird. M(anteuffels) und B(onins) Benehmen bei den Verhandlungen über den Credit dar unter aller Kritif d, und ich würde jest in keiner Weise M(anteuffel) halten.

Wir bedürsen einen thätigen auswärtigen Minister, so auch bei ber Preußen angetragenen Bermittelung in der Religionsstrage. Dieser Berhandlung sehlt zwar der Boden, denn die Pforte hat England und Frankreich so gut als nichts eingeräumt; England und Frankreich hat es abgelehnt, hierüber mit Preußen zu verhandeln, und Destreich will sich auch nicht mehr darauf einlassen. Mein Borsichlag ist nun, aller dieser widerstrebenden Elemente ungeachtet,

<sup>1)</sup> Zwan Feodorowitich Paskewitich, Graf Eriwanikij, ruffischer Generals feldmarschall, wurde im April 1854 zum Derbeschlshaber an der Donau ernannt.

<sup>2)</sup> Freiherr v. Budberg, ruffischer Gesandter in Berlin.

<sup>3)</sup> In der Zweiten Kammer am 8. April 1854.

<sup>4)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwärdigkeiten II, 135.

diese von Rugland angetragene Bermittelung auf das Entichiedenste geltend zu maden, die Bunkte festzustellen, die für die Chriften in der Türkei zu fordern find, und dann den Westmächten davon mit einiger Ditentation und Publicität Kenntniß zu geben. Dazu hat man noch mehr Ursache als bisher, indem das lette Wiener Brotocoll, was ich Ihnen auf Allerhöchsten Befehl anbei abschriftlich mittheile. selbst als Zweck der Wiener Conferenz fett, den Chriften unter Türkischer Herrichaft Rechte zu verschaffen 1). Wenn man so nach dem Reiche Gottes trachtet, fällt einem das Andere nach der Berheißung der Schrift 2) von selbst zu; 1. benimmt man Rufland den eigentlichen Grund zum Rriege und hilft ihm über Dinge, mit denen es sich verfahren hatte, weg, wie 3. B. daß Rugland über diese Dinge nur mit der Pforte allein verhandeln will; 2. gewinnt man die rechtlichen Leute in England, Frankreich und Deutschland; 3. nöthigt man Deftreich, fich über diese Frage mit Ruftland gu verständigen.

Ich breche hier ab, weil der Oberst Ruff?) von Wien zurück ist, und ich nächstens von Manteuffel hören werde, was von Wien gestommen ist.

Charlottenburg den 12t. April 1854.

Ich kann Jhnen noch nichts Näheres von den Wiener Antworten sagen, als daß sie sehr dringend und peremptorisch sind. Ich hoffe, man wird sest bleiben und sich nicht intimidiren lassen. Bei den bestimmten Versicherungen aus Paris und London, daß Destreich mit den Westmächten ganz einig ist, glaubt Se. Majestät, daß Destreich sich jetzt jedensalts zu der Allianz mit denselben entschließen wird, wenn es ihm auch nicht gelingen sollte, uns mitzuziehen. Ich bleibe aber Ihrer Meinung und kann es mir nicht denken, daß Destreich einen Krieg mit Rußland und eine Allianz mit Frankreich riskiren sollte. Es spricht von 500 000 Mann, es hat aber 150 000 in Italien, 150 000 an der Donau, und wird die restirenden 200 000 gegen Rußland und uns schwerlich für genügend halten. Schassen

<sup>1)</sup> Protofoll der Biener Konferenz vom 9. April 1854. S. Jasmund, Aftenstüde zur oxientalischen Frage I, 299 ff., Nr. CCXIX.

<sup>2)</sup> Evang. Matth. 6, 33.

<sup>3)</sup> Er galt in Franksurt als entschiedener Preußenseind, f. Bismarcks Brief vom 17. April.

Sie mir sobald als möglich Nachrichten über Destreich. Morgen und übermorgen geschieht nichts.

Mit alter Liebe und Berehrung

Bhr

Y. p. (3, 1).

46.

Berlin, den 24t. April 1854.

Meine gnädige Frau!2) oder vielmehr Lieber Bismar(c)k!

Sie werden mir wegen meiner Trägheit im Schreiben zürnen, mich aber entschuldigen, wenn ich Ihnen sage, daß meine Frau neun Tage, vom 12t. bis 21t. d. M. lebensgesährlich an einer Lungenentzündung krank gelegen hat, so daß stündlich ihr Tod durch einen Lungenschlag zu erwarten war. Unterdessen hat Frau D(iavolo) seinen Abschluß mit H(eß) zu Stande gebracht"), und zwar auf eine Art, die ich nicht anders, als eine verlorene Bataille bezeichnen kann"). Alle meine militärischen Berechnungen, alle Ihre Briefe, die entschieden bewiesen, daß Cestreeich) es nie wagen würde, ohne uns zu einem bestimmten Abschluß mit Westen zu kommen, haben nichts geholsen; man hat sich von den Furchtsamen furchtsam machen lassen, und soweit muß ich F(ra) D(iavolo) Recht geben, daß es gar nicht unmöglich ist, daß eben aus Furcht Cestreich den kühnen Sprung nach Westen hätte machen können").

Doch dem sei, wie ihm wolle, dieser Abschluß ist ein fait accomplio, und man muß jest wie nach einer verlorenen Schlacht

<sup>1)</sup> Der Brief treuzte sich mit Vismards Brief vom 13. April, Vismards Briefe usw. Nr. 51, und wurde beantwortet durch den Brief vom 17. April 1854, Nr. 52.

<sup>2)</sup> Die Anrede erklärt sich daraus, daß die Briefe Gerlachs, um der gesheimen Polizei zu entgehen, gelegentlich unter der Adresse der Frau v. Bismarck zur Post gingen.

<sup>3)</sup> Konvention vom 20. April 1854, abgedruckt bei Jasmund, Aftenstücke I, Nr. CCXXII, sowie in "Preußen im Bundestag" IV, 186, Ann. 2.

<sup>4)</sup> Der König war über diese Bezeichnung sehr ungehalten, er sah in der Konvention einen Sieg Breußens; Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 141.

<sup>)</sup> Randbemerfung Bismarcs: et après?

<sup>6)</sup> Eine vollendete Tatjache.

die Berftreuten Kräfte fammeln, um dem Gegner fich wieder entgegen stellen zu können, und da ist denn das Rächste, daß in dem Bertrage Alles auf gegenseitiges Einverständnif gestellt ift. Aber eben deshalb wird die nächste und auch jehr üble Folge sein, daß wir, jobald wir die uns richtig icheinende Auslegung geltend machen, der Doppelzungigkeit und Wortbrüchigkeit angeklagt werden. Dagegen müssen wir uns zunächst dicksellig machen, dann aber dergleichen zuvorkommen, indem wir unsere Auslegung des Bertrages sofort aus= iprechen, jowohl in Wien als in Frankfurt, noch bevor eine Collijion eingetreten ift. Denn die Dinge stehn jo, daß noch immer einem fräftigen, muthigen und gewandten ausw(ärtigen) Min(ifter) die Sande nicht gebunden find. Wir machen alle Schritte in Petersb(urg) selbständig, können also in der Consequenz bleiben und können stets noch die Einigung erlangen und bei derselben Reciprocität und Alles, mas in dem Bertrage fehlt, geltend machen. Bludberg) und den G(raf) H(ugo) v. M(fünfter?) habe ich nach Kräften zu beichwichtigen gesucht; Niebuhr ift fehr thätig und eifrig auf diesem Felde, und hat sich, wie immer, sehr geschieft und vortrefflich benommen.

Was hilft aber diese Flickerei, die zuletzt doch eine undankbare Arbeit ist. Es liegt in der Natur des Menschen, also auch unseres Herrn, daß, wenn er mit einem Diener einen Bock, oder vielmehr eine Ricke, geschossen hat, er diesen zunächst hält, und die besonnenen und treuen Freunde schlecht behandelt. In der Lage bin ich jetzt, und sie ist wahrlich nicht beneidenswerth.

Benn ich nun als ein disgraciirter Minister des gouvernement occulte<sup>1</sup>) Ihnen eine Instruction ertheilen dars, so geht diese dahin, de faire bonne mine à mauvais jeu<sup>2</sup>), und zu thun, als wenn man in der Hauptsache einig wäre. Zu Vertrauten würde man aussprechen können, daß Alles Künstige aus gemeinschaftlicher Verabredung beruhe, daß aber in vielen Dingen eine jede Macht völlig freie Hand hätte, auch jede Macht selbständig mit Rußland unterhandle.

Bas soll nun aber hier werden? Ich gebe meine Bemühungen auf, F(ra) D(iavolo) noch länger zu vertheidigen, denn er ist, weil unzuverlässig au sich (nicht unzuverlässig aus Schwathaftigkeit, aus Citelkeit, Beiz pp., sondern an sich), so unzuverlässig als irgend mög-

<sup>1)</sup> Der geheimen (Reben=) Regierung.

<sup>2) (</sup>Bute Miene zum bofen Spiele machen

lich. — Denken Sie doch darüber nach, und schreiben Sie mir, wenn Sie mir meine bisher faule Correspondenz verzeihen. Die Hauptsfrage, die zu beantworten ist, ist: Was dann?

Mit alter Liebe und Berehrung

Thr

treu ergebener

2. v. (3.1).

47.

## Mein verehrter Freund!

Ihr Schreiben vom 28. v. M.\*) nebst der Einlage über H(assenspflug) dabe ich erhalten und Sr. Majestät dem Könige darüber Bortrag gemacht. Der König hat mir besohlen, Fr(a) D(iavolo) zu schreiben, daß er Ihnen sosort den Besehl schickt, hierher zu kommen, um die dem Bunde in Folge des Bertrages vom 20. v. M. zu machensden Vorlagen mit berathen zu helsen in. Wird hierüber mit Destreich in eben dem Geiste und mit eben dem Leichtsinn verhandelt, wie am 20. 4., so sehe ich den übelsten Dingen entgegen, die entschieden gegen uns und gegen das richtig verstandene Interesse Destreichs sind. Sie müssen auch noch den Dberstlt. Manteussel hier sprechen, der frisch von Wien kommt, und höchst interessante Dinge von dort erzählt.

Es ist hart, immer das Amt des Flickschneiders bekleiden zu müssen und nie einen Rock aus neuem Tuche zuschneiden zu können. Selbst Pr. 1) ist diesmal mit uns einig. Kommen Sie nur, das Schreiben ist doch nichts nüte.

Bei mir geht es noch immer nicht gut.

Ihr

treu ergebener

B(erlin) 3t. Mai 1854.

Freund und Diener

€. v. G.

<sup>\*)</sup> Orig.: d. M.

<sup>1)</sup> Bismarks Antwort vom 28. April 1854, Bismarks Briefe usw. Ar. 54.

<sup>2)</sup> Abgedruckt als Beilage zu Bismarcks Brief.

<sup>2)</sup> Bismarck traf am 6. Mai 1854 in Berlin ein und blieb dort bis zum 16. Mai; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 145, 147.

<sup>4)</sup> Pring von Preußen?

### 48.

Anbei erhalten Sie, lieber Bismar(c)t, Ihre Papiere zurück. Ich wünschte, daß nach Ihren Ansichten versahren worden wäre, besionders aber bei den Unterhandlungen des Bertrags vom 20. April.
— Mant(teuffel), mit dem ich mich gewissermaßen versöhnt habe, auf Rostigens (Andrängen, entschuldigt das Absenden der Sachen an den Bund mit dem bestimmtesten Besehl des Königs und sagt, daß die Hauptsachen ja dennoch jest erst festgestellt werden müßten.

Wenn Se. Majestät sich in dem Briese an den K(aiser) von Destreich, den Alvensleben?) mitnimmt, nur nichts vergeben. Des Königs Aeußerungen gegen Waldersee, der sich, von Frankfurt angekommen, gestern meldete.), haben mich ganz ängstlich gemacht. Ich habe Manteuffel gewarnt, und werde Alvensleben auch warnen, vielleicht auch noch heut den Bries lesen.

Thr

Potsdam, 12/5. 54.

E. v. G.

#### 49.

## Lieber Bismar(c)f!

Ihre beiden Briefe, den vom 19t. und 20t. ), habe ich richtig erhalten. Zwei Dinge, die Sie mir schreiben, will ich sogleich besantworten. 1. Die Presse. Das ist das schlechteste, was Manteuffel bis jest ausgeführt hat. Nicht allein, das die schlechten Zeitungen ungestraft ihr Wesen treiben, so wird auch durch die Subvention der schlechten Presse Alles ins Werk gesetz, um die guten Blätter zu unterdrücken. So war es mit Duehl contra Wag(e)ner, so ist es

<sup>1)</sup> Graf Aug. Endw. Ferdinand v. N., preußischer General und Gesandter in Hannover; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 147.

<sup>2)</sup> Albrecht Graf v. Allvensleben auf Eryleben.

<sup>3)</sup> Friedrich Graf v. Walberjee war an Bonins Stelle zum Kriegsminister ernannt worden.

<sup>4)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 150, wo Angaben über den Inhalt des Briefes gemacht find.

<sup>5)</sup> Bismarcfs Briefe usw. Nr. 55 u. 56.

mit Metel<sup>1</sup>), der jest Alles anwendet, durch ein schlechtes, subventionirtes Blatt in Paderborn eine gute Zeitung zu unterdrücken,
die in Minden in's Leben gerusen werden soll, und Dohna<sup>2</sup>) hat
mir gesagt, daß in Preußen ebenso versahren worden ist. Hinkelden und Manteussel sind Feinde, hierin aber völlig gleich. Hinkelden) regiert in Berlin, wie Man(teussel) im übrigen Lande, woraus
jeder Nachdenkende die Lehre ziehen kann, daß mit Canaillen nicht
regiert werden kann, sondern daß sie zuletzt die Herren bleiben wie
der Teusel über die, welche sich ihm verschrieben haben. Budderg
begeistert sür die jezige †Zeitung, sagte ganz imponirt, er glaube
Wagselner sei wirklich nicht zu bestechen. (Was ist aber bei der Presse
zu thun? Die Central Presstelle protegirt Manteussel und Hinkeldenn der König.)

2. Die Sache mit dem Prinzen von Prieußen!") ist sehr unansgenehm. Ich bin in dieser Angelegenheit sür das Nachgeben, und zwar deshalb, weil man es endlich doch thut, und dann ohne sich einen Dank zu verdienen, und zur ungelegensten Zeit. Kommt eine Bersöhnung zu Stande, so ist das Ende vom Liede, daß der Prinzam Iten Junius hier eintrisst, comme si rien n'étoit. Bis jest ist Se. Majestät noch sehr ausgebracht.

Gestern sind Berichte von Alvensleben eingegangen, die sehr beruhigend lauten, und wonach man annehmen kann, daß wir uns mit Destreich verständigen werden.). Die Orientalische Frage ist aber so tief einschneidend, daß ich doch stets glaube, daß sie sich nicht sobald lösen, sondern immer neue Schwierigkeiten erzeugen wird. Die Russischen und Französischen Nachrichten sind auch, jede in ihrer Beise, in keiner Art beruhigend zu nennen. Wenn aber Frankreich uns drohen oder wenn es durch England versuchen sollte, uns zu quälen, so bleibt nichts übrig, als sich sosort in Kriegsbereitschaft zu

<sup>1)</sup> Chef der Berliner Zentralprefiftelle.

<sup>2)</sup> Friedrich Graf zu Dohna, Generalfeldmarschall und Oberstfämmerer.

<sup>3)</sup> Der Prinz von Preußen hatte seiner Unzufriedenheit mit der orienstalischen Politik der preußischen Regierung sowie mit der Entlassung des Kriegsministers Bonin in der lebhastesten Form Ausdruck gegeben und hatte in oftentativer Weise Verlin verlassen; vgl. die Briese des Prinzen an Mansteuskel vom 5. Mai 1854, an den Herzog Ernst von Sachsen-Koburg und Gotha vom 19. Mai 1854 bei Berner, Kaiser Wilhelms des Großen Briese, Reden, Schreiben 1, 368 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 156.

setzen und damit zur gelegenen Zeit zu beginnen, was uns sonst zur ungelegenen geboten wird. — Bas die Bamberger Conserenz nanbetrifft, so ist mir dieselbe sast ebenso unangenehm wie Ihrem Testreichischen Collegen, denn wenn die Leute auch nur das wollen, was wir wollen, so ist es doch wieder eine Beranlassung zur Wichtigsmacherei. — Alles das wäre nicht nöthig gewesen, wenn man den Bertrag vom 20. April würdig und ordentlich unterhandelt hätte.

Was Sie über den kalten Empfang von Heß in Wien aus des jungen Prokesch Brief mitgetheilt haben, ist sehr interessant, und möchte ich nur wissen, was das für Vorwürse sind, die man ihm macht. Ich traue Destreich bei aller meiner, so oft von Ihnen gerühmten Gutmüthigkeit, nicht zu, daß es Heß Vorwürse machen sollte, daß er nicht ossen und gerade gewesen und daher Unfriede statt Triede gesäet habe. Esdwin) Manteussel hat das gegen den Kaiser Franz Joseph ossen ausgesprochen.

Morgen reise ich nach Rohrbeck, wo ich nöthige Geschäfte habe, und denke von dort am Mittwoch Abend zurück zu sein. Der König kommt am Donnerstag aus Thüringen zurück. Sie glauben nicht, wie schwer es mir manchmal wird, kein Ende meiner amtlichen Thätigkeit absehn zu können.

Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und bitten Sie für mich um Berzeihung, daß ich diesen Brief an sie adressire. Meine Frau ist heute zuerst aufgestanden, konnte aber nicht gehen, als sie den Bersuch dazu machen wollte. Niebuhr wird Sie dieser Tage besuchen. Wie immer

Berlin, 25ten Mai 1854.

Thr treu ergebener

2. v. B.

50.

## Berehrtester Freund!

Sie haben ganz Recht, wenn Sie mir Vorwürfe machen, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben2), und Ihre Briefe3) unerwiedert

<sup>1)</sup> Der Mittelstanten, die am 25. Mai zusammentrat.

<sup>2) 3</sup>m Briefe vom 28. Juni 1854, Bismards Briefe ufw. Nr. 59.

<sup>3)</sup> Bom 6. und 10. Juni, Bismarcks Briefe usw. Nr. 57 u. 58.

gelassen habe. Ich kann zur Entschuldigung meiner Rachtässigkeit nur anführen, das ich erst durch Tetichen!) am Schreiben verhindert wurde und hernach wenigstens dreimal Briese angesangen habe, ohne damit zu Ende zu kommen.

Die Dinge haben fich einmal wieder furchtbar verwickelt, steben aber doch einmal wieder jo, daß man, wenn Alles flappt, ein gutes Ende für möglich halten kann. Manteuffels Schreiben an Sie aus Tetichen habe ich gelesen?). Es ichilderte die Situation gang richtig, und darum hielt ich es nicht für nöthig, auch noch zu ichreiben. Ich fann jagen, daß er jest überhaupt auf gutem Bege ift, pourvu que cela dure"). Daß wir unter seiner Leitung feine ehrgeizige Politik machen, ist gewiß gut, denn auf welche Brrfahrten würde ein Zweifler duce Quehlio4) und Conforten gerathen. - Daß der Destreichische Vertrag nöthig war, ist auch meine Meinung. Wenn wir Destreich nicht jo lange als möglich festhalten, jo laden wir eine ichwere Schuld auf uns, rusen die Trias ins Leben, welche der Unfang des Rheinbundes ift und den Französischen Ginfluß bis unter die Thore von Berlin bringt. Zett haben die Bamberger es verjucht, sich unter dem Protectorate von Rugland als Trias zu constituiren, wohl wissend, daß es ein Leichtes ist, ein Protectorat zu wechseln, um jo mehr, da die Russisch-Französische Allianz doch das Ende vom Liede ift, wenn England nicht bald die Augen aufgehn über die Thorheit des Krieges und des Bündniffes mit Frankreich. Mus dem, was ich hier gejagt, folgt aber keinesweges, daß man die Convention mit Destreich jo ichlecht hatte abichließen follen, als man es gethan, denn dieje Verhandlung ift jo, daß, wenn man in die Details eingeht, man angehenden Diplomaten daran zeigen fann, wie man es nicht machen muß. Eldwin Mantseuffel) und Alvensleben haben die Sache einigermaßen in Ordnung wieder gebracht, und die lette Erklärung in Wien telegraphisch auf das Ginrücken in die Ballachen vom 27. Junius ist mir sehr lieb, weil sie den Deftrieichern Zeigt, daß wir unseren eignen Willen haben; fie ift gut, felbst wenn sie bei dem vorliegenden Gall zu weit ging. Die Bam-

<sup>1)</sup> Zusammentunft des Königs mit dem Kaiser Franz Joseph in Tetschen, 7. Juni 1854; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 159 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 163.

<sup>\*)</sup> S. o. S. 77, Anm. 6.

<sup>4)</sup> Unter Führung Quehls.

berger haben sich nicht ohne Geschick und Einsicht genommen, aber wenn sie ihre\*) Entschlüsse unserer Leitung unterworsen hätten, so würden sie das Bündniß angenommen, es in ihrer Weise declarirt haben und wir wieder die Declaration angenommen haben. Dann wären freilich die Triaß=Gelüste, deren nahe Erfüllung Pfor(d)ten in München gerühmt, nicht zur Befriedigung gelangt.

Münster, der mit Grünwald den König in Gumbinnen complimentirt hat 1), ist sehr aufgebracht über unsere Politik. Ich kann mir denken, daß ich in seiner Lage es auch wäre. Er sieht aber nicht ein, daß eine consequente d. h. eine selbst in den Einzelheiten consequente Politik unmöglich ist bei hiesiger Lage der Dinge. Im Allgemeinen wundere ich mich noch, daß wir so consequent gewesen sind, als es der Fall ist. Münster will zwei Dinge nicht begreifen: 1. die Schuld von Rußland mit Menczikow und den Fürstensthümern, 2. die Nothwendigkeit unseres Verhältnisses mit Destreich und Deutschland; dann nicht, daß Rußland seit 1848 stets parteissch gegen uns bei unseren Conflicten mit Destreich gewesen ist. Meine Possinung ist, daß E(dwin) Man(teussel) Rußland zu vernünstigen Untworten bewegen und uns entweder mit oder ohne Destreich von den Westmächten detachiren wird.

Hier im Junern spielen jetzt zwei Dinge eine große Rolle, einmahl die Anleihe, und dann der Staatsrath. Ueber die erste sind Niebuhr und Bodelschwingh zu meinem tiesen Schmerz an einander gerathen, und den Staatsrath halte ich für eine gänzlich versehlte Maasregel. Man organisirt sich eine Geheim-Raths Opposition, die unter gewissen Umständen gefährlicher als die Kammer Opposition werden, jedenfalls aber die Kammer Opposition verstärken wird.

Das ist das, was ich Ihnen über den Stand der Dinge hier zu sagen habe. Ich denke, Sie werden Ihrer Frau Gemahlin auf eine oder die andere Weise nach Pommern für einige Zeit folgen und dann ein Paar Tage hier verweilen. Es ist nöthig, sich immer wieder von Neuem zu orientiren. Meine Frau ist zwar in der Reconvaleszenz, aber doch so schwach, daß sie unmöglich reisen kann.

<sup>\*)</sup> Drig.: Ihre.

<sup>1)</sup> Der König unternahm am 12. Juni 1854 eine Reise nach Preußen, von der er erst am 23. zurückkehrte.

Rächen Sie sich nicht wegen meiner Nachtäffigkeit, sondern schreiben Sie bald wieder und empschlen Sie mich Prokesch, der jest wirklich auf ganz gutem Wege zu sein scheint.

Sic. 1754.

Mit alter Liebe

, thr

€. v. (3.1).

51.

### Lieber Bismartcit!

Ihr Schreiben vom 14. d. M.2) habe ich in Berlin am 15t. richtig erhalten. Die Hamburger Nachrichten sind betrübt. Man darf aber nicht müde werden, die alte Versassung ausrecht zu halten, so lange als es geht, obschon es klar ist, daß man nichts ausrichten kann, wenn sich die Hamburger conservative Partei nicht zum Handeln entschließt.

Thun hatte die Sache mit Hamburg im Ganzen richtig aufgesfaßt. Er sagte, zu dem Bunde gehören zwar vier souweräne Städte, aber nicht vier Republiken; indem er in einer Stadt ein Rechtssubjekt, eine herrschende Corporation anerkannte, in einer Republik aber nicht (wo sie freilich ebenfalls bestehen kann und bestanden hat). Der der Thunschen Aufsassung zum Grunde liegende Gedanke ist richtig, wenn auch consuse ausgedrückt. Ich habe nun nach Lamburg an meinen Freund Hübbe geschrieben, das die alte Versassung nothwendig unterliegen müste, wenn man sich nicht rührte.

Hier steht Alles gut in der äußern Politik. Die Antworten an Destreich sind bestimmt, selbständig und durchaus correct. Man darf aber nicht verkennen, daß der Weg, den wir gehen, nicht ohne Gesahr ist. England wird sich es schwerlich bei seiner jetigen Rückssichtstosigkeit ruhig gesallen lassen, daß wir seiner Politik widersstehen und Destreich aushalten. Ein anderes Unglück ist, daß Rußeland den Krieg über alle Maaßen ungeschickt zu sühren scheint. Doch das gilt mir Alles gleich, das ist des allmächtigen Gottes Sache, diese Dinge in Ordnung zu bringen; fais ce que [tu] dois,

2) Bismards Briefe ujw. Nr. 61.

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 6. Juli 1854, Bismards Briefe ufw. Nr. 60.

advienne ce qui pourra<sup>1</sup>). Fra Diavolo benimmt sich jetzt sehr gut, ist frisch und thätig, dabei und daher auch ganz angenehm, wennsichon er stark nach Drahnsdorf drängt, was ich ihm bei meiner Leidenschaft sür die Landwirthschaft verzeihe.

In unserm Innern ist jest der premier poliçon de Berlin<sup>2</sup>) ein sehr übles Ingredienz. Der gute Westphalen, der Minister, welcher eigentlich am frästigsten reagirt hat, riskirt durch ihn gesprengt zu werden. Sein letzter Krieg gegen die Kreuzzeitung ist doch wieder eine recht nichtsnutzige Geschichte, bei der er nach allen Seiten hin gelogen hat<sup>3</sup>). Seine unleugbaren Verdienste um das Wohl der Stadt werden in Geltung bleiben; die Wiedereinsührung der Bordelle, die Vernichtung der guten Presse, die Errichtung einer Schutzmannschaft, welche, selbst malcontent, in der erbittertsten Stimmung gegen das Militärische, und dieses gegen sie, und die Ansstellung einer Anzahl Verbrecher wie Stieber, Nörner u. s. w. 4). Das ist nun ein Mann von "brauchbaren" Gigenschaften, den man mit Gewalt schädlich gemacht hat, und der jetzt ein entschieden übles Princip ist.

Was wissen Sie von der Englischen und Französischen Kriegslust? Philip(p)sborn<sup>5</sup>), der soeben von dem Industrie Palast von Sydenham zurückfehrt, ist überzeugt, daß man in beiden Ländern entschlossen ist, die Sache mit Rußland auf das Aeußerste zu treiben. Von England kann ich mir das denken, von Frankreich nicht. Ich

<sup>1)</sup> Tue, was du tun mußt, geschehe, was da wolle; französisches Sprichs wort, wie unser: Tue recht und schene niemand.

<sup>2)</sup> Hindelden (premier polisson = der erste Lump).

<sup>\*)</sup> Die Kreuzzeitung war wegen indisfreter Mitteilungen aus Beamtenfreisen zum Gegenstand eines polizeitichen Versahrens gemacht worden; als
sie die Verhaftung ihres Medakteurs mit einer scharfen Kritik des Hindeldenschen Polizeiregiments beantwortete, erließ Hindelden am 16. Juli in der
Kreuzzeitung und in der Vossischen Zeitung eine das Vorgehen der Polizei
rechtsertigende Vekanntmachung, die wiederum ein Eingreisen des Ministers
v. Westphalen gegen Hindelden veranlaßte. Hindelden sorderte daraushin
seinen Abschied und seine sosortige Versetung als Regierungspräsident nach
Viegnitz; vgl. D. v. Manteussel, Denkwürdigkeiten II, 476 f., Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 180.

<sup>4)</sup> Der Satz ist unvollständig; offenbar sollte er eine Aufzählung derjenigen Maßregeln enthalten, in denen Gerlach kein Verdienst Hindelbens erkennen konnte.

<sup>5) (</sup>Beh. Legationsrat; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 183.

fürchte aber bei einem etwaigen Separatfrieden Bonapartes die alsdann ganz nahe liegende Ruffifch-Französische Allianz.

Zwei Personen, die von hier in das Gesecht geführt, haben sich trefflich bewährt: Alvensleben und Edwin Mantseuffel). Es ist sehr wohlthuend, wenn man sich isolirt fühlt und darüber angeseindet wird, auf Menschen zu stoßen, die mit uns einig sind. Mit den beiden war ich doch ganz einig. Ihr alter Freund Mausesallen Krämer! hat sich doch wieder als ganz elend bewährt. Rach einigen richtigen Gedanken läßt er sich also wieder zum Pamphletisten der Buolschen Partei gebrauchen. Thun, der leider auf Urlaub geht, und Menerhosser? sind doch anders. Ihre hiesige Stellung erinnert mich an die meinige zur Zeit der Unionspolitik. Der Brief des Königs, den er durch Edwin an seinen kaiserlichen Nessen geschickt hat, ist vortrefflich.

Schreiben Sie mir bald wieder. Ich bleibe bis zur Abreise des Königs nach München 24. d. M. hier, gehe dann nach Rohrbeck, treffe Se. Majestät in Stettin am 30., und bleibe dann Ansangs [August] in Putbus 8-14 Tage.

Mit alter Liebe

, thr

Sansjouci, 18t. Julius 54.

treu ergebener

9. p. B.

52.

## Lieber Bismar(c)f!

Anbei ichide ich Ihnen ein Schreiben von Herrn Hübbe aus Hamburg, aus dem Sie einmal jehen können, daß ich von Ihrem

<sup>1)</sup> v. Brofeich.

<sup>&</sup>quot;) General Menerhofer hatte in Begleitung des Grasen Thun am 6. Juni 1854 in Sanssonci die Einladung des Kaisers Franz Zoseph nach Terichen überreicht; er hatte zwar die Instruktion, auf die Ausstellung der im Bertrag vom 20. April 1854 versprochenen 100000 Mann, Bervollständigung der Pserde bei Kavalterie und Artillerie, der Mannschaften der Linie bei der Instanterie zu dringen, mishilligte aber ganz entschieden die österreichische Politik und sah in der Verhinderung des Kriegs gegen Rusland durch Preußen das wahre Wohl der österreichischen Monarchie; vol. Gerkach, Tenkwürdigkeiten 11, 181.

Briefe vom 14. d. M. 1) Nuțen gezogen, und dann, was für sondersbare Leute diese Hamburger sind. Es wäre wirklich Gottes Wunder, wenn die Neuner nicht siegten. Lassen Sie aber ja nicht im Kampse nach, denn es wäre doch in Wahrheit schön, wenn Hübbe recht beshielte.

Für die deutsche Diplomatie, in so weit sie jetzt von Preußen ausgeht, öffnet sich ein glänzendes Schlachtfeld, denn leider scheint es, daß Profesch nicht unrecht hat, wenn er für seinen Raiser die Rriegstrompete blagt. Die Biener Radrichten find gar nicht bejonders, obichon ich es doch noch nicht aufgebe, daß in der 11ten Stunde Buol und der Raifer auseinander geben. Megerhoffer ift wie Rochow 1850 in Petersburg, spricht auch fo. B(uol) hat gegen Eldwin) Mantseuffel) in Wien?) unglaubliche Aeußerungen gemacht, über die, wie ich hoffe, man ihn gehörig zur Erklärung ziehen und seinen Servilismus gegen den Französischen Zeitungsschreiber Bourquenen eintranten wird: Ausbleiben der Bundeshülfe, Annahme der Beit= miächtlichen Bedingungen selbst über die Protocolle hinaus. Es wäre der größeste Fehler, den man machen könnte, wenn man den mir noch nicht gang verständlichen antifranzösischen Enthusiasmus von Baiern, Würtemberg, Sachsen und Hannover jo ungenutt vorübergehen ließe. Sobald man mit Deftreich im Klaren [ift], d. h. fowie deffen Weftmächtliche Sympathien flar hervortreten, muffen die lebhaftesten Berhandlungen mit den Deutschen Mächten beginnen, und wir muffen einen Fürstenbund ichließen, gang anders und fester als der von Friedrich II. war.

Bis jetzt ist unsre auswärtige Politik im richtigen Gange, was um so anerkennenswerther ist, da es nicht zu verkennen ist, daß auf dem Wege, den wir wandeln, ernste Gesahren sind. England kann uns chicaniren, ja maltraitiren, und Frankreich bleibt stets ein gesfährlicher Feind.

Wenn hier die Möglichkeit einer Ruhe abzusehen wäre, so würde ich Sie aufsordern, einige Tage herzukommen, so aber kommt nichts dabei heraus. Heut kommt der König von Portugall') an, morgen speist er hier an der Familientasel, Montag große Parade in Berlin,

<sup>1)</sup> Bismards Briefe an General v. Gerlach Rr. 61.

<sup>2)</sup> E. Manteuffel war mit einem Briefe des Königs an den Kaifer nach Wien gesendet worden (Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 182 ff.).

<sup>1</sup> Bedro V.

Dienstag in Potsdam. Mittwoch reist der König nach München, von wo er eirea Sonntag den 30t. zurückkommt und dann sogleich nach Putbus geht. Während der Reise nach München denke ich nach Rohrbeck zu gehen, zur Ankunst Sr. Majestät aber wieder hier zu sein und den König nach Putbus zu begleiten.

Sie müssen sich jest als an allen Deutschen Hösen accreditirt betrachten und so unmittelbar nach Annahme des Vertrages vom 20t. April der Preußischen Politik Geltung verschaffen und developper l'activité qui vous caractérise.

Der Spanische Ausstand?) fällt wie eine Bombe in die Wirren der Orientalischen Politik. Fällt es denn den dummen Engländern nicht ein, daß es eine unglaubliche Thorheit ist, sich mit ihrer kleinen Kern Armee in der Türkei und der Ostsee zu verbeißen. Sie können weder in Portugall noch in Spanien auftreten, und nun gar in Frankreich!

Ich sehne mich, die Politik los zu werden, und sehe in Edwin Manteuffel meinen Nachsolger. Er geht von Wien nach München zum Könige, und ich habe diese Schlange, welche ich, eine 2te Cleospatra, um von derselben politisch getödtet zu werden, an meinem Busen nähre, auch veranlaßt, nach Putbus zu kommen. Eldwind Mianteuffeld ist wirklich ein vortresstlicher Mann, der sich bei seinen Verhandlungen ebenso sest als conciliant genommen hat.

Moustier") und Bloomfield4) wechseln sich in Angriffen auf F(ra) Diavolo) ab, der aber jetzt wirklich sehr gut und ganz sidel ist.

Mit Bitte, mich den Ihrigen zu empfehlen

Ihr

S|ans]j|ou|ci 22. 7. 54.

treu ergebener

Q. v. (3).

Ich schicke diesen Brief mit der Post, denn meinetwegen kann ihn selbst 3hr College P(rokesch) lesen.

<sup>1)</sup> Die Schneidigkeit entwickeln, die Ihnen eigen ift.

<sup>2)</sup> Barrikadenkampf in Madrid am 18. und 19. Juli 1854.

<sup>3)</sup> Marquis v. Moustier war französischer Gesandter am Berliner Hofe.

<sup>&#</sup>x27;) John Arthur Douglas Baron v. Bloomfield war großbritannischer Gestandter in Berlin.

53.

Berlin, den 24t. Julius 1854.

### Lieber Bismaricit!

Ihr Schreiben vom 23t. 1) habe ich Sr. Majestät vorgelesen und auch Manteuffel communicirt. Der König will, daß Sie nach München incognito kommen sollen, wenn er da ist, doch soll ich noch erst mit Mant(euffel) darüber reden.

Ich habe lest vergessen, Ihnen den Hamburger Brief einzulegen, er soll von Rohrbeck oder noch von hier nachsolgen. Wir haben heut die Nachricht von dem Einrücken der Destreicher in die Wallachen. Die Deutsche Politik tritt jett in den vordersten Vordergrund, wie ich Ihnen das schon geschrieben. Ihr Schreiben öffnet einen traurigen Gesichtspunkt, dessen Wahrheit mir aber nicht unwahrscheinlich ist. Eine Sache kann noch eher eintreten. Was wollen die Franzosen mit ihren Landtruppen in der Ditsee? Aronstadt, Sweaborg angreisen? Dazu können die Truppen wenig nützen. Schweden sorziren? möglich Dänemark auch? der passendste Hafen, eine große Flotte durchwintern zu lassen, ist Riel, das gehört aber zum Deutschen Bunde. Wird der Bund Krieg ansangen, wenn die Franzosen eventualiter mit Einwilligung Dänemarks Kiel mit 20000 Mann occupiren? Ich bin der Meinung, daß man dies sosot durchseten muß.

In Bien hat Buol die Destreichische Bundeshülse am Rhein, wenn Destreich anderweitig beschäftigt ist, in Zweisel gestellt. Wäre es nicht richtig, diese Zweisel sosort aufzuhellen? — Bor einem Kriege mit richtiger Front fürchte ich mich nicht, selbst wenn er ansangs unglücklich geht. Über werden alle so denken, namentlich Fra Diavolo), dem immer noch Bonapartistische Gedanken anhängen?

Kurz, wir leben in einer bösen Zeit. Die Spanische Fliege<sup>2</sup>) fönnte vielleicht bis Osten hin wirken. — Was die Münchener Reise anbetrifft, so ist sie dahip abgeändert, daß Se. Majestät erst Mitt=

<sup>&#</sup>x27;) Bisher nicht veröffentlicht; inhaltlich berührte es sich wohl mit dem Schreiben an Manteuffel vom 23. Juli, Preußen im Bundestag II, Nr. 28, S. 44 f.

<sup>-)</sup> Der Aufruhr in Spanien.

woch den 26t. abgeht, 27t. dort ankommt, 28., 29., 30t. dort bleibt, 31t. nach Altenburg, 1t. nach Potsdam kommt. Tanach müßten Sie sich richten. In München sinden Sie den Oberst Manteuffel, und es wäre hübsch, wenn Sie, einmahl flügge, nach Potsdam mitkämen, wo ich jedensalls Se. Majestät empfange, denn ich gehe morgen nach Rohrbeck und bleibe dort bis Montag 31t., wo ich wieder hier bin.

Ich schließe diesen Brief erst, wenn ich Manteuffel gesprochen habe.

Manteuffel ist ganz damit einverstanden, daß Sie nach München gehn, obschon er meinte, es würde Rederei machen. Sie sinden dort Edwin Mantseuffel).

Mit alter Liebe

Bhr

9. n. B.

Der Hamburger Brief erfolgt ebenfalls.

54.

[9. August 1854] 1).

Sie werden, mein verehrter Freund, schon durch F(ra) D(iavolo) telegraphisch über die neueste Wendung der Orientalischen Angelegensheit unterrichtet sein: daß nehmlich die Russischen Truppen die ganzen Fürstenthümer räumen, daß Gorczakow dieß in Wien erklärt hat "und daß Rußland dagegen nur verlangt, daß die Oestreichischen Truppen Anhäufungen an seiner Gränze aushören sollen.

Durch diesen Umstand hat der Zusat Artikel zu dem Vertrage vom 20t. April seine ganze Bedeutung verloren. Er ist meines Ersachtens ungültig, da der in ihm vorausgesetzte Fall gar nicht mehr vorliegt. Die Russen gehn nicht vor auf dem rechten Donau User, sie passieren nicht den Valkan, sie räumen die Fürstenthümer. Die Destreichischen Truppen Anhäufungen sind partiell von uns nur in dieser Hinsicht gebilligt worden, wir haben selbst keine Truppen zussammengezogen. Das ist Alles ganz klar, aber doch wieder unklar

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 192.

<sup>2) 21</sup>m 7. 2(nguột 1854.

gemacht, weil die beiden Briese des Königs an die beiden Kaiser abgeschieft sind, als wenn die Alvenslebensche Depesche gar nicht ansgekommen wäre. — Vorwand dazu die quasi drohende Sprache der Russichen) Note über die Truppen Anhäufungen.

Mir scheint es ganz klar, daß man jetzt in Destreich dringen muß, diesem Russchien) Berlangen, was ein ganz billiges ist, nachszukommen, umsomehr, da in Wahrheit die Destreichischen Armeen eine viel bessere Ausgabe in Jtalien und Deutschland gegen die Resvolution haben.

F(ra) D(iavolo) ist bis jetzt ganz vernünftig, aber, wie Sie wissen, unzuverlässig. Ich glaube, daß Sie die Ausgabe haben, nach zwei Seiten hin für den richtigen Weg zu wirken. Einmal, daß Sie Ihrem Freunde P(rokesch) die richtige Politik über den Kopf sortenehmen und ihm zu verstehen geben, daß jetzt jeder Vorwand wegsfällt, Destreich in seinen Russchiehen Kriegsgelüsten nachzugehn, und dann, daß Sie den Deutschen Mächten den Weg weisen, den sie zu gehen haben. Außerdem versteht es sich, daß Sie F(ra) D(iavolo) sesthalten, allensalls gelegentlich wieder dazu herkommen.

Es ist ein eigen Unglück, daß der Ausenthalt in München wieder an gewisser Stelle?) germanomanischen Enthusiasmus erregt hat. Eine Deutsche Reserve-Armee, er an der Spitze, ist der consuse Gebante, der eine nicht gute Einwirkung auf die Politik macht. Lud-wig XIV. sagte: l'état cest moi. Mit viel mehr Recht kann F(riedrich) Wilhelm IV. sagen: l'Allemagne c'est moi. Gestern war Graf Borck?) bei mir und fragte mich, ob Sie nicht an mich wegen seiner Versietzung zu den Garde(s) du corps geschrieben hätten. Ich konnte ihm nur mit nein antworten.

Schreiben Sie mir doch, wie die Dinge in Frankfurt stehen und wie Sie dieselben ansehn.

Mit alter Liebe

Jhr

treu ergebener

E. v. G.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 189, 190.

<sup>2)</sup> D. h. bei König Friedrich Wilhelm IV.

<sup>3) (</sup>Braf Borcke, Korrespondenzsetretär des Prinzen Wilhelm von Prengen.

Ihren Brief!) habe ich erhalten. Ihre Bemerkung ist richtig und zu dem Verdachte wird man gezwungen?).

Den 10. August. Budberg, wüthend über den Gang der Russischen Politik und des Krieges, will die Alvenslebeniche Depesche nicht glauben. Er thut, als wenn Russland den Destreichischen Einsmarsch ohne Uebereinkunft fast als easus belli, der Räumung unsgeachtet, ansehn würde. Run ist Omer Pascha in Bukarcskin, was verhindert ihn, nach Jassy zu gehn, sich am Pruth den Russen gegensüber aufzustellen, und dort einen Krieg, analog dem, den er an der Donau geführt, anzusangen? Kurz, das ist Alles über alle Begriffe consuse.

55.

[19. August 1854] 1).

### Lieber Bismar(c)t!

Ihr Schreiben vom 15. d. M. habe ich richtig exhalten, kann aber, so vollständig ich auch die demselben zu Grunde liegenden Grundsätze theile, doch nicht finden, daß Sie unsre jetzt besolgte Politik richtig beurtheilen. Sie müssen sesten, daß wir einer strengen Friedens Politik (was in unserer Lage auch gewiß das Richtige ist, da wir immer den eigentlichen, uns bevorstehenden Krieg gegen die Revolution im Auge behalten müssen) folgen. In diesem Sinne haben wir die Orlowschen Propositionen h, die Englisch-Frans

<sup>1)</sup> Bom 8. August 1854, Bismarcks Briese usw. Rr. 62.

<sup>2)</sup> Bismard berichtete von einer österreichischen Tepesche nach Paris, die während der Fahrt von Röderau nach Berlin dem König von Manteuffel vorgelesen worden war, aber in ihm den Eindruck erweckte, als sei sie nur für den König geschrieben und nur als ein "Schaugericht" zu betrachten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Am 8. August 1854 war Halim Pascha mit einem türkischen Korps in Bukarest eingezogen, Omer Pascha hielt erst am 22. August dort mit 25000 Mann seinen Einzug.

<sup>4)</sup> Das Datum nach (Berlachs Denkwürdigkeiten II, 200.

<sup>)</sup> Bismards Briefe ufw. Itr. 63.

harei (Braf (später Fürst) v. Orlow, Generaladjutant des Kaisers Nikolaus, war am 29. Januar 1854 in Spezialmission nach Wien gesendet worden, um dort — analog den an Budberg nach Berlin gegebenen Weisungen — ein zwischen Rustand, Sterreich und Preußen abzuschließendes Reutralitäts-

zösischen Conventions-Borichlage abgewiesen, in diesem Sinn haben wir den Vertrag vom 20. April geschlossen. So wenig als ich diese lette Verhandlung in ihrem Detail zu rechtfertigen gesonnen bin. zu seiner Zeit vielmehr indignirt darüber war, so muß man doch anerkennen, daß es richtig war, zu versuchen, Destreich dadurch festzuhalten, daß man ihm die Garantie seiner Länder versprach, wenn es nicht ohne Berabredung mit Priengen) den Krieg felbst provocirte. - Der Gang der Begebenheiten, der Ruckzug der Ruffen, erft vom rechten Donau Ufer, dann hinter den Pruth, hat den Article unique, mas Deftreich felbst anerkennt, aufgehoben, und die Sachen liegen jett jo, daß der casus foederis, welcher durch Aufhebung des Article unique gang unbestimmt geworden, von Neuem jestgestellt werden müßte, wenn man nicht vorzöge, diesen Fall in der Unbestimmtheit zu lassen. Ich wurde der letten Meinung nicht sein, wenn ich Gr. Majestät und dem Premier völlig traute. Eigentlich mußte mit den Deutschen Mächten gemeinschaftlich eine jolche Feststellung erfolgen. Diese Mächte find aber selbst unsicher, und würden fich bei irgend einer Gefahr Seitens der Westmächte wieder von uns ab zu Destreich wenden, um durch dasselbe gesichert zu sein.

Nun aber hat Cestreich nach dem Vertrage liberté d'action, und wenn es den vier Punkten der Westmächte<sup>1</sup>) beitritt, ohne uns, so ist das kein Tractaten-Bruch, wie man es schon hin und wieder gesagt hat, sondern ein Handeln außerhalb des Tractats, auf das er dann keine Anwendung sindet. Deshalb aber mit Cestreich brechen, wäre sehr unweise, was auch schon daraus hervorgeht, das die Russenstreisenden Zeitungen, wie der Lloyd u. s. w., jest geradezu und mit

bündnis vorzuichlagen unter der beionderen Bürgichaft von Mußland und unter der Verpflichtung, daß Mußland ohne Verständigung mit den Versbündeten keinen Entschluß bei eventuellen Vereinbarungen mit den Westsmächten iassen werde; vgl. Jasmund, Altenstücke I, Nr. CLXXXIX. — Preußen lehnte am 31. Januar den Vorschlag ab, am 2. Februar auch Siterreich, ebd. Nr. CXC u. CXCI.

<sup>1)</sup> Bom 22. Juli 1854; j. Jasmund, Aftenstücke I, Rr. CCXLIII. Die 4 Punkte sind: 1. europäische Garantie sür die Rechte der Donausürstentümer. 2. Sicherung der freien Schissahrt an der Donaumündung. 3. Revision des Vertrags von 1841 im Interesse des europäischen Weichgewichts und im Sinne einer Veichränkung der russischen Macht auf dem Schwarzen Meer. 4. Gemeinsiame Förderung der Emanzipation der Christen, aber nur in einer mit den Souveränitätsrechten des Sultans vereinbaren Weise.

Recht den Spieß umdrehen und jagen, Destreich müßte sich von dem Tractat losmachen, indem er ihm in seiner Action gegen Dsten nur hinderlich wäre, und ebenso die plögliche Räumung der Fürstenthümer Seitens Rußlands wäre ein Unglück für die Westmächtliche Ansgelegenheit, was auch ganz richtig ist, da sie Preußen vor allen besdenklichen Folgen des Tractats bewahrt, und nur die Destreichische Verpflichtung stehn läßt. Darum nenne ich die Esdwin Mantseusselsche Verhandtung in Petersburg eine glückliche und geschickte, indem sie Preußen, Rußland gegenüber, zu einer neutralen Macht macht und Destreich aus dem Tractat vom 20. April die Verpflichtung läßt, Preußen gegen seden Angriss der Westmächte zu vertheidigen. Auch sier Rußland ist diese Verhandlung günstig, da sier Destreich wenigstens zumächst zur Reutralität zwingt, und das ist das, was man in Peterssburg dringend wünscht.

Sie werden mir auf diese langweilige Deduction antworten: "vous prêchez à un converti"). Das ist auch wahr, denn ich rechne es mir zur Chre an, mit Ihnen im Allgemeinen einig zu fein, ob= ichon Sie das Einzelne manchmal anders beurtheilen. Sie jagen: "ich finde das (d. h. das Betragen unseres Cabinets) selbst mit der Chre unverträglich, die Se. Majestät die Offiziersehre zu nennen pflegt, und jedenfalls nicht gehandelt, wie ein großer Staat. Man hatte, dünkt mich, auf diesen Rotenaustausch 2) freundlich und wohlwollend, aber doch nur mit fühlen Bunichen für das Gelingen diefer Politik nach Wien antworten jollen." Dazu bemerke ich 1. im Allgemeinen: daß man genau jo gehandelt hat, wie Gie es hier rathen. Die Depeiche nach Betersburg ), die ich gelesen habe, ist eine den Roten= austausch eigentlich migbilligende, sehr geschieft abgefaßte, fühle Unterstützung. 2. daß in den 4 Puntten wirklich viel Richtiges ent= halten ift, was als Grundlage einer Verhandlung dienen könnte. 3. daß Se. Majestät dieses Bute aus Friedensliebe überschätzt und daher Manteuffel gedrängt hat, die vier Punkte "warm" zu unterftugen, und dies, wie ich fürchte, in einem blauen Briefe noch felbst thun mird 1).

3hr furzes Postscript: "Die Provinzial-Correspondenz von gestern

<sup>1)</sup> Gie predigen einem Befehrten.

<sup>2)</sup> Bom 8. August 1854; j. Jasmund, Aftenstücke I, Rr. CCXLVII, CCXLVIII.

<sup>3)</sup> Bom 13. August; Jasmund I, Rr. CCL.

<sup>1)</sup> Die Befürchtung erfüllte sich; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 201.

beruhigt mich etwas", und die Nachricht, die mir Mant(euffel) gesgeben, daß Sie sich mit Profesch einigten, zeigt mir, daß Sie jest auch schon einiger mit Ihrem Chef sind.

Wir reisen denn endlich heut nach Stettin und morgen nach Putbus. Ich möchte dort nur 8 Tage bleiben und dann 14 Tage nach Rohrbeck gehen. Ich rechne immer darauf, daß Edwin Manteuffel mich baldigst stürzen wird; und der bleibt mit Niebuhr da.

Leben Sie wohl, halten Sie in der schweren Zeit die Ohren steif, und schreiben Sie mir einmahl nach Putbus.

Ihr

treu ergebener

8. p. 3.

56.

Soeben erhalte ich Ihren Brief vom 26 ten aus dem Hôtel des Princes 1). Ich antworte Ihnen in höchster Eile, um Sie auf Besehl Sr. Majestät des Königs dringend einzuladen, mit dem Minister Manteuffel hicher zu kommen. Alvensleben ist auch hier. Ich werde Alles anwenden, ihn bis Mittwoch zu halten.

Nach Ihrem Briefe, der die Absichten Destreichs immer klarer macht, ist es von größter Wichtigkeit, daß unsre Politik recht klar festgestellt wird. Nach Reinfeld kommen Sie Zeit genug.

Jedenfalls kommen Sie, wenn dieser Brief Sie nicht mehr in Berlin treffen sollte, von Reinfeld hierher, aber es ist viel besser, daß Sie jest kommen<sup>2</sup>).

Jhr

treu ergebener

Leopold von Gerlach.

Putbus, Sonntag [27. August] Nachmittag 3 Uhr.

ě

<sup>1)</sup> Bismards Briefe uiw. Nr. 64.

<sup>2)</sup> Am 29. August begab sich Bismarc nach Putbus und blieb dort bis 1. September; von dort begab er sich nach Reinseld und kehrte, nach mehrtägigem Ausenthalt in Berlin, am 20. September nach Frankfurt zurück.

(Beilage.)

Aufzeichnung von der Hand Vismarcks in Putbus Aug. 1854). Die Destreicher haben nach Hatzield! am 24. August bei Decup(ation) der Fürstenth(ümer) auf Bestragen an Frankreich und England erklärt:

- 1. Daß sie (die) Flürstenthümer) nur in Folge ihres Tractates mit (der) Pforte besetzen.
- 2. Sie wollten durch diese Besetzung beitragen, die Integrität des ottomansischen Reiches zu schützen.
- 3. Sie wollten durch Besetzung nicht eine intermediaire Stellung amischen (den) Krieg führenden Mächten einnehmen.
- 4. L'occupation se faisait en faveur de la Turquie et contre la Russie 3).
- 5. L'Occupation soll nicht den Einmarsch türkischer oder allierter Truppen hindern.
  - 6. Rugland könne von den Fürstenthümern aus attaquirt werden.
- 7. Wenn Rußland versuchen wollte, wieder in (die) F(ü)ristenthümer) einzurücken, so würde Destricich) es mit la force des armes 4) zurückweisen.

57.

Sang-Souci, den 13. October 1854.

# Lieber Bismar(c)f!

Wenn ich Jhren Brief vom 9t. d. M. 5) mit allen den Nachrichten zusammenstelle, die von so vielen Seiten uns zugekommen sind, so scheint es mir, als wenn wir dießmahl die Rollen mit einander verwechseln sollten. Sie sahen mich immer wie ein don enfant an, was noch Vertrauen zur Chrlichkeit der Menschen hätte, und traten mir mit dem höhnischen und auf bösen Ersahrungen beruhenden Mistrauen des gewiegten Staatsmann(es) entgegen; jest aber sind Sie der Vertrauende, und ich din der Mistrauische. Sie

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 209.

<sup>2)</sup> Graf Maximilian v. Hatzfeldt, preufischer Gesandter in Paris.

<sup>3)</sup> Die Besetzung geschah zugunften der Türkei und gegen Rugland.

<sup>4)</sup> Waffengewalt.

<sup>5)</sup> Bismard's Briefe uiw. Nr. 65.

iagen von Destricich): "Es ist nicht einmal mahrscheinlich, daß es ihnen\*) gelingt, die einfache Majorität zu gewinnen." Seitdem ich Alles gelesen und nach Kräften gegen einander abgewogen habe, halte ich es für jehr mahricheinlich, daß die 2,3 Stimmen Deft= reich nicht entgehn werden. Hannover spielt ein faliches Spiel, Braunschweig ift westmächtlich, der Thüringer ebenso, Baiern ist in allen Zuständen und des Kiönigs) Migiestät) ist ein schwankendes Rohr; jelbst über Beuft gehen zweifelhafte Nachrichten ein. Hierzu fommt, daß man in Wien zum Kriege entschloffen scheint. Man ficht ein, daß die expectative, bewaffnete Stellung nicht länger durchzuführen ist, ichon financiell nicht, und hält das Umkehren für gefährlicher als das Vorwärtsgehen. Leicht ist das Umkehren auch wirklich nicht, und ich sehe auch nicht ein, woher dem Kaiser dazu die Entschlossenheit kommen soll. Destreich kann sich für das erste und oberflächlich leichter mit den revolutionnairen Blänen der West= mächte verständigen als Preußen, 3. B. eine Restauration von Polen, ein rudfichtslofes Verfahren gegen Ruftland u. f. w., sowie es keinem Zweifel unterliegt, daß Frankreich und England ihm auf der andern Seite noch leichter als uns Berlegenheiten bereiten können, jowohl in Ungarn als in Italien. Der Raifer in den Sänden feiner Polizei - und was das heißt, habe ich in den letten Jahren gelernt — hat sich vorlügen lassen, Rugland habe Kossuth 1) aufgehett u. f. w. Er hat damit vollständig fein Gewissen beschwichtigt, und was die Polizei nicht vermag, das leistet der Ultramontanismus, die Buth gegen die orthodore Kirche und gegen das protestantische Preußen. Daber ist auch schon jetzt von einem Königreich Polen unter einem Destricichischen) Erzherzog die Rede.

Da haben Sie meine Ansicht der Dinge, die ich zwar für ganz wahr und richtig halte, zu der ich aber selbst die Bemerkung mache: "bange machen gilt nicht", und auch die: "die Drientalische Frage wird nicht so warm gegessen, als sie gekocht ist". Das nächste Beruhigungsmittel ist der herannahende Winter, obsichon derselbe fast aufgewogen werden könnte durch eine vollständige Niederlage der Russen in der Krim. Es ist ein großes Unglück, daß Rußland den Krieg nicht besser sührt und nicht besser geführt hat.

<sup>&</sup>quot;) Drig.: Ihnen.

<sup>1)</sup> Ludwig Rossuth, Führer des ungarischen Aufruhrs.

Sie zeigen in Ihrem Briese die Thorheit von Destreich) bei seiner jetzigen Politik. Das gebe ich zu. Ein liberales Königreich Polen im Norden, die Fürstenthümer unter Englische Französischem Einstluß im Süden und Osten, Italien im Süden und Westen, und den Rheinbund an den Deutschen Grenzen, das sind Alles sehr uns angenehme Tinge. Aber man kann es weit bringen in der Thorsheit, wenn man besonders Schritt vor Schritt in dieselbe eingesührt wird. Bas solgt aus diesem Allen? Daß man sehr auf seiner Hut und auf alles, selbst einen Krieg gegen die mit Destreich verbundenen Westmächte gesaßt sein muß, daß den Deutschen Fürsten nicht zu trauen ist u. s. w. Der Herr möge nur geben, daß wir nicht schwach besunden werden; aber ich müßte eine Unwahrheit sagen, wenn ich den Leitern unserer Geschicke sest vertraute. Haten wir daher eng zusammen. Unno 1850 hatte Radowitz uns activ auf denselben Punkt gebracht, wie Buol setzt passiv von drüben her.

Wenn es Ihnen möglich, so antworten Sie mir, und schreiben Sie mir auch, was Ihr frankes Kind macht.

Mit trener Liebe und Berehrung

Ihr

Q. p. (3, 1).

58.

Barety, den 17. October [1854].

# Lieber Bismaricif!

Es freut mich, aus Ihrem Briese vom 13. d. M. zu sehen, daß Sie jest außer Besorgniß wegen Ihres Sohnes sind. Ich wollte, wir könnten es ebenso sein in Bezug auf die Entwickelung der Europ(äischen) Begebenheiten. Bir sind zwar, meiner sesten Ueberzeugung nach, aus einem ganz richtigen Bege; ich billige auch ganz die Antwort, welche Mantseussell auf die Depesche vom 1 ten aus Bien gegeben ier selbst meinte, Sie würden diese Antwort nicht start genug sinden, eine Ansicht, die ich nicht theilen würdel; aber darüber müssen wir uns nicht täuschen, daß, wenn uns die Begebenheiten

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 13. Oftober 1854, Bismards Briefe uiw. Nr. 66.

<sup>2)</sup> Jasmund I, Nr. CCLXII.

nicht auf eine für jett nicht wahrscheinliche Urt zu Gülfe kommen, unfre Lage eine fehr ichwierige werden fann. Sie rechnen darauf. daß Sestreich nicht wagen wird, ohne Preußen und Deutschland vorzugehn. Ich glaube das nicht, ja, ich glaube, daß es, wie jest backed by France 1), immer noch durchjetzen wird, Deutschland sich nachzuziehen. Man2) ichreibt mir aus Betersburg: "Miegendorf) jagte mir: mein Schwager3) ist der größte politische Hundsfott, der mir je vorgekommen ist, und den es überhaupt nur geben kann. Er gesteht seine Furcht vor Frankreich ein (die hatte jogar Thun bis zum Excest, er wird, wenn er einen Krieg machen muß, lieber ihn mit Ruftland als mit Frankreich machen. Wohin ihn diese Politik für die Zukunft führt, ist ihm gleich, er will jest à tout prix den Krieg mit Frankreich vermeiden; und um diesen Zweck zu erreichen, ift er gu Allem fähig." Schon aus diesen Gründen icheinen mir Ihre Vermuthungen über Deftr(eichs) Zufunft nicht auf einem Relien gebaut.

Meinen letzten Brief, den Sie über Cöln erhalten, schrieb ich impressionirt von einem Depeschen Pack, was eine schlechte Nachricht nach der andern aus Baiern, Hannover, Sachsen und besonders aus Wien brachte. Ich erlaube es Ihnen, unbeschadet unsver Freundschaft sich darüber zu moquiren. Die Hauptsache ist aber leider wahr, und swurde in SanssSouci eodem bleider von Neuem durch Nachrichten aus München, Dresden und selbst aus Stuttgardt bestätigt.

Der Herzog von Braunschweig ließ mir letzt durch Uhden jagen, ich möchte ihm meine Ansicht über den jetzigen Gang unfrer Politik zukommen lassen. Das habe ich in einem Briese an Uhden vollsständigst gethan. Meine Hoffnung ist noch immer, daß in Franksreich nichts zu Stande kommt, und das genügt zunächst.

Golt ist ja nun wirklich in Griechenland angestellt. Die Folgen davon haben Sie zu verantworten. Er hat dort von Ansang an ein schwieriges champ de bataille ). Ausserdem ist nun auch die

<sup>1)</sup> S. o. S. 29, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Vermutlich (Braf Hugo v. Münster.

<sup>3)</sup> D. i. Graf Buol.

<sup>&#</sup>x27;) Am gleichen Tage.

<sup>5)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 224.

<sup>6)</sup> Schlachtield.

erste Kammer sertig, die doch ein großer Fehler ist. Das provisorische ist bei dem Constitutionalismus das Beste, und über diese Kammer wird viel ungewaschenes Zeng vorgebracht werden.

K(ra) D(iavolo) ist jest wirklich vortrefflich, eigentlich correcter wie wir Andern. Der König von einer merkwürdigen Ruhe, die ihm jonst nicht eigen ist, und darum besonders auffallend, da er jehr ichwarz fieht. Morgen gehn Ge. Majestät zur Zagd nach Lettlingen, wo Sie diesmahl wohl nicht hinkommen werden. Münster ist fortwährend unwillig über unfre nach seiner Meinung zu nachgiebige Politit gegen Destreich. Er hat es mir fast übel genommen, daß ich ihm gejagt, er fabe die Dinge zu ruffisch an. Wenn ich fo den Winter vor mir jehe, der doch nothwendig einen Stillstand in den Operationen machen wird, jo bekomme ich doch noch Friedenshoffnungen. Es ist unwahrscheinlich, daß in einer Zeit, wo Alles schnell und ver Dampf geht, nach 5 bis 6 Monaten die Dinge wieder da anfangen follten, wo man fie gelassen hatte. Hoffentlich erzurnen fich die Alliirten, sterben einige Helden und Bosewichter, kommt ein deus ex machina u. j. w. Die heutige Lojung ift: "Ihr Erlojer ift ftark, der heißet Herr Zebaoth, der wird ihre Sache ausführen" 1).

Ich schließe diesen Brief am 18. October, am Jahrestage von Leipzig, das doch wohl mahl wiederkommen wird, am Geburtstage Friedrich Wilhelm VI.2), und am Geburtstage meiner Tochter.

Erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen als

Ihrem

treu ergebenen

€. v. (3. 3).

59.

Sans-Souci, den 24. Oftober 1854.

# Mein verehrter Freund!

Ihr lettes Schreiben vom 18. October hat mich doch ängstlich gemacht, und das um so mehr, da ich sofort eine Wirkung von den

<sup>1)</sup> Zeremias 50, 34.

<sup>2)</sup> Sohn des Prinzen (nach Werlachs Meinung in der Reihe der preuhischen Könige Friedrich Wilhelm V.) von Preuhen, nachmals König und Kaijer Friedrich III.

<sup>3)</sup> Bismards Antwort vom 18. Oftober 1854, Bismards Briefe usw. Nr. 67.

Dingen erfahren, die sie dort als zwedmäßig bezeichnen, um sie unter Ihre Collegen zu bringen. Gin Bundesgesandter 1) hatte an fein Ministerium 2) berichtet und gesagt, die Partei, zu der Gie gehörten, ginge jo weit, daß Sie, um Ruftland zu helfen, fogar durch Aufopferung der Rhein Proving die Frangosische Allianz erkaufen würde. 3ch möchte daher doch an die Borichrift des Apostels er= innern, der vor denen warnt, die Bojes thun, damit Gutes daraus werde"), und hingufügt, denn folder Berdammnift ift gewiß. Daß wir gegen Destreich überall im Nachtheil sind, ist mahr. fommt aber nur zum Theil daher, daß wir trop bon enfant 4) find, zum Theil ift auch gewiß unfre häufige Inconfeguenz, Unions= Politit u. f. w., und unfre geringere Macht daran Schuld. Wenn ich auswärtiger Minister und mein König und Herr wie weiches Wachs in meiner Hand ware, so wurde ich auch anders mit Deftr(eich) versahren, aber doch nicht zu solchen drastischen Mitteln, wie die Ihrigen, meine Zuflucht nehmen. Ich würde zunächst bestimmte Erklärungen über das Ziel, auf das fie zugehn, fordern, und dann zeigen, wohin das führt.

Wir haben jest den Baierschen Gros-Vezier<sup>5</sup>) hier, den ich schon vom Mai 1849\*) her kenne. Ein sonderbarer (nicht wie Posa<sup>6</sup>) Schwästmer sondern) ster. Er spricht sich sehr Deutsch aus, sagt aber nicht mit Unrecht, daß man Baiern nicht zumuthen könne, sich mit Destreich und Frankreich zugleich in einen Krieg zu verwickeln 7). Auf seine Instigation kommt nun G(ras) Estserhazy) hiesher, wahrscheinlich mit neuen Vollmachten zum unterhandeln. Mir ist nicht wohl dabei, da ich den April in diesem Jahre noch in der lebendigsten Erinnerung habe, wo wir uns scharf haben ins Bocksborn jagen lassen. Es ist aber nichts dabei zu thun, indem das Versahren nach Ablauf der Eventualitäten, die im article unique sestgestellt worden, von Neuem zu precisiren das richtige ist, und

<sup>\*)</sup> Orig.: 1859.

<sup>1)</sup> Bismarcks Randbemerkung: Eisendecher.

<sup>2)</sup> Vismarcks Randbemerkung: Schätzell-Anhalt.

<sup>4</sup> Bgl. Röm. 3, 8.

<sup>4)</sup> allzusehr "gut Kind" (gutmütig).

<sup>5)</sup> v. d. Pfordten traf am 21. Oftober in Berlin ein.

<sup>6)</sup> Schiller, Don Carlos 3, 10.

<sup>7)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 226 f.

Se. Majeftat auf dieje Unterhandlung gedrungen hat. Es ift leider nicht unwahrscheinlich, daß wir dabei wieder den fürzeren ziehn, und daß Stral Diavolol sich hinter den Riex) und der Rex sich hinter F(ra) D(iavolo) stellen wird. Eine telegrsaphische) Tepeiche von gestern aus Wien 1) lautet friedlich. Gie ift im Auszuge auf dem innern Couvert. Es handelt sich darin um eine Instruction für Proffeich) über das, was er im Ausichusse ertlären joll. Ginen Antrag an den Bund scheint Destrieich) nicht stellen zu wollen. -So wiffen wir auch aus Petersburg, daß Rufgland auf das Bewissenhafteste einen jeden Conflict am Pruth vermeiden will und Destricich) ebenfalls, was nach unsern Consularberichten seine Truppen in angemeffener Entfernung vom Bruth aufgestellt hat. Außerdem will Rufland die Garden nicht in das Königreich Polen einrücken laffen, dagegen scheint es, daß es in der Dobrudscha noch einen kurzen Feldzug beabsichtigt. Es könnte auch bei den bevor= stehenden hiesigen Conferenzen von einer neuen Friedens Proposition an Ruffland die Rede sein, sodaß man ihm nochmals die 4 Punkte unter einer milberen Form vorlegte, was noch das vernünftigfte wäre, da Ruftland dem Wesen nach die 4 Bunkte angenommen hat.

F(ra) D(iavolo) ist noch immer sehr sest. M(iebuhr) behauptet, er wäre stolz auf sein Opus v. 13. d. M. 2) (Stolz will ich den Spanier!3), was aber wirklich sehr gut ist und in Wien viel Gindruck gemacht hat. Sein Herr ist nicht so fest in diesem Augenblick. Obschon noch Alles, selbst Psordten, auf ein Destreichisches Versprechen in Betreff der Allianz mit den Westmächten dringt.

Haben Sie denn meine beiden Briese, den directen mit stemder; Addresse, und den mit dem Post Couvert erhalten? Sie sprechen nur von einem. Es ist aber doch gut, wenn man weiß, was aus den Briesen geworden. Von Jhnen habe ich im October drei ershalten. — Heut ist bei Mantseussell großes Diner zu Pfordtens Chre.

Mit treuer Liebe und Berehrung

Jhr

8. v. (S. 1).

<sup>1)</sup> Jasmund, Aftenstücke I, Rr. CCLXV.

<sup>2)</sup> Jasmund, Aftenstücke I, Rr. CCLXII.

<sup>&</sup>quot;) Schiller, Don Carlos 3, 10.

<sup>4)</sup> Bismards Antwort vom 25. Oftober 1854, Bismards Briefe usw. Nr. 68.

60.

Sans-Souci, den 14. November 1854.

### Lieber Bismar(c)t!

Ich nehme heute eigentlich die Feder in die Hand, um Ihnen Borwürfe zu machen, und das nicht aus heiler Haut, sondern weil ich Sie für zwei Dinge, die mir schmerzhaft in den Weg getreten sind, verantwortlich machen möchte.

- 1. Sie erinnern sich, daß ich Ihnen auf Ihren letzten Brief antwortete, man müßte nicht Böses thun, damit Gutes daraus werde, und daß ich die Drohungen mit einer französischen Allianz als etwas Böses ansah, denn der Hauptgrundsats meiner Politik ist, feine Allianz mit Bonaparte, der unser natürlicher Feind ist und bleibt. Daß Sie aber den Teusel an die Band gemahlt haben, was man nicht soll, geht daraus hervor, daß mehre Ihrer Collegen, wie ich Ihnen das schon gesagt, an Ihren Neden Anstoß genommen haben, und daß, was noch schlimmer ist, F(ra) D(iavolo) dem Könige von einer Zusammenkunst mit B(onaparte) gesprochen hat 1). Die Folge solchen Sprechens ist aber, daß man sich an den Gedanken eines solchen Horrendums gewöhnt, und dann der Scham den Kopf abbeist und nach den Umständen dazu schreitet. Wenn mir eine Sache flar ist, so aber ist es die, daß eine Allianz mit Bonaparte unser Tod ist.
- 2. Erfahre ich vom Rhein, daß Ihr Schützling Robert) Goltz) den ehemaligen hiesigen Polizei Präsidenten Bardeleben zu seinem Nachsolger in der 2. Kammer empsohlen hat. Darum sollten Sie ihn doch wenigstens gehörig pudern.

<sup>1)</sup> Bgl. (Verlach, Denkwürdigkeiten II, 247 zum 19. November: "Eben sagt mir der König, daß Manteussel ihm von einer Zusammenkunst mit Bonaparte gesprochen; eine solche Zusammenkunst sei ihm in hohem Grade unangenehm, und er würde sich nicht daraus einlassen, wenn er nicht bei einer zusälligen Unwesenheit in Lachen oder Trier eine schriftliche Aufsorderung vom Kaiser der Franzosen ... befäme. ... In einer zweiten Unterredung hielt ich dem Könige vor, solch eine Zusammenkunst sei an sich etwas Übles, er verwirre dadurch die Gemüther und büße seine Ehre und sein Vertrauen ein. Auch wäre die Herrschaft Vonapartes so schwankend und so prekär, daß man sich gar nicht mit ihm einlassen könnte."

15. Hovember.

Rachdem ich jo meine beiden Bormurfe gegen Gie im Bertrauen auf Ihre Büte, Rachficht und Heberzeugung von meiner Liebe gegen Sie los geworden bin, ift es mir dringendes Bedürfniß, von der jegigen Situation mit Ihnen zu reden. Es liegt nun einmal in meiner Ratur, die Gie gutigft und mit Weduld ertragen mogen, daß ich etwas weit aushole. So lange die unnatürliche Souveranität der Deutschen Fürsten besteht, und jo lange als ein Buckeburger und Dessauer sagt von seinem Lande salus publica suprema lex esto 1), was Rothschild mit demselben Recht von seinem Comptoir und feinem Geldfact jagen tann, ift ein Benehmen diefer Fürsten, wie es sich jett gezeigt hat, gang natürlich. Auf der einen Seite Destreich, dahinter Frankreich, auf der andern Breugen, dahinter vielleicht — Ruftland, was konnten sie anders mählen als Ersteres, da sie wußten, daß Preußen und Rugland ihnen nie etwas zu Leide thun würden?). Dazu kam nun noch die schnändliche Sehnsucht nach den Fleisch Töpfen des Rheinbundes3). — 3ch finde dieß Alles icheuslich, aber sehr natürlich und muß jogar anerkennen, daß Pfordten und Beuft fich relativ gut genommen haben, indem fie es versucht, ihre reiv. Sächsische, Bairische salus publica mit der Deut= ichen, ja Europäischen (christlichen) zu vermitteln. Was Destreich anbetrifft, so ist mir durch die letten Berhandlungen endlich die dortige Politif flar geworden. In meinem Alter ift man von ichweren Begriffen. Die Destreichische Politik ift keine ultramontane (d. h. der Hauptsache nach), sobichon sie den Illtramontanismus nach den Umitanden gebraucht), wie es sich Se. Migiestät) construirt, sie hat feine großen Plane von Eroberungen im Drient, obichon fie auch davon etwas mitnimmt, fie denkt auch nicht an die Deutsche Raifer= frone, Alles das ift viel zu erhaben, und wird nur hin und wieder als Mittelchen zum Zweck gebraucht. Die Deftreeichische) Politik ift eine Politik der Furcht, basirt auf die schwierige innere und äußere Lage in Italien, Ungarn, in den Finangen, in dem zerftorten Mecht, in der Furcht vor Bonaparte, in der Angst vor Ruffischer Rache u. j. w., auch in der Furcht vor Preugen, dem fie viel mehr Bojes gutrauen,

<sup>1)</sup> Das Wohl des Staates soll das höchste Gesetz sein, Zitat nach Cicero. De legibus III, 3, 8: salus populi suprema lex.

<sup>2)</sup> Zu dem Satsichluß hat Bismark?? gesetzt.

<sup>9</sup> Hach 2. Moj. 16, 3.

als sich irgend Jemand je hier gedacht hat, und quasi durch diefe Alles gerechtsertigt. Menendorf jagt: mein Schwager B|uol| ift ein politischer Hundssott1). Er fürchtet jeden Krieg, aber allerdings mehr einen Krieg mit Frankreich, als mit Ruftland. Dieses Urtheil ift gang richtig, und diese Furcht ist das, was Destreich bestimmt. Wenn das, was wir von Wien aus über die Propositionen, die Serre" nach Baris gebracht, erfahren haben, richtig ift, fo find die Deftreicher mit den Bestmächten genau jo verfahren als mit uns. Sie haben, ohne sich zu etwas anheischig zu machen, Garantien verlangt, und damit haben die Bestmächte, die mit ihrer Occupation der Moldan und Wallachen und ihrem Benehmen dort unzufrieden find, sie ablaufen laffen. - Bir durfen aber nicht mit Destreich wie die Bestmächte versahren, diese verlangen Thaten von Destreich, wir aber wollen es von Thaten zurückhalten, und ich habe jetzt Soff= nung, daß dieses bescheidene Ziel von uns erreicht werden wird, und zwar Hoffnung, die sich auf das gründet, was von Wien gekommen ist.

Cestreich will nicht weiter als die 4 Puntte gehn, Rußland will diese Puntte als base de négotiations") annehmen, das scheint mir hinreichende diplomatische Speise, um sich den Winter hindurchs zusuttern.

Iches Ding ist, allein zu stehen, daß die Dinge hier im Lande so stehen, daß es auch gefährlich ist, sie auf die Spize zu treiben, da weder F(ra) D(iavolo) noch — d zuverläßig sind, so scheint es mir immer der Klugheit angemessen, Destreich so weit als irgend möglich nachzugehn. Ueber diese Möglichkeit hinaus liegt aber jede Allianz mit Frankreich, die wir weder moralisch noch sinanciell, noch militärisch ertragen können. Sie wäre unser Tod, wir verlören unsern Ruhm von 1813 bis 1815, von dem wir leben, wir würden dem mit Recht mistrauischen Alliirten Festungen einräumen d, wir würden sie erz nähren müssen, Bonaparte würde, so wie er l'élu de sept millions s,

<sup>1)</sup> S. u. S. 124.

<sup>2)</sup> De Serre war französischer Legationssekretär.

<sup>3) (</sup>Brundlage für Verhandlungen.

<sup>4)</sup> Der König.

<sup>5)</sup> Bismard fest bazu: ?

<sup>6)</sup> Der Erwählte von 7 Millionen.

bald einen König von Polen finden, der auf demselben Rechtstitel stünde, und dem man mit Leichtigkeit die Wähler in beliebiger Ansahl schaffen würde.

Schreiben Sie mir, mein theurer Freund, bald über dieß Alles Ihre Meinung, und zugleich wie es in Frankfurt aussieht. F(ra) D(iavolo) ist jest vortrefflich, aber das bekomme ich nicht zu Stande, ihm fest zu vertrauen. Morgen gehn wir, d. h. Königs, nach Charslottenburg. Kommen Sie denn für den alten und sesten Besitz zur Kammer?

Mit alter Liebe

Thr

9. p. (3, 1).

Empfehlen Sie mich Ihrer Friau Gemahlin.

### 61.

## Mein theurer Freund!

Obichon ich auf mein lettes Schreiben noch keine Antwort von Ihnen erhalten, bekommen Sie jest wiederum eines, mas sich auf die Hamburger Angelegenheiten bezieht. Sie werden aus den Anlagen, die über meinen Bruder hinüber zu mir gekommen find, jehen, wie die Dinge bei der jehr geringen und jehr ichwachen conjervativen Partei in Hamburg betrachtet werden. Ich konnte bei meinem 36ftundigen Aufenthalt in Altona nichts für diese Sache thun, um jo mehr, als Herr Hübbe abwesend war. Ich habe die conservative Partei hinreichend zur Thätigkeit ermahnt und fürchte beinah, daß jett nicht viel mehr zu machen sein wird, da das mühfam erlangte Ginverständniß mit Destreich höchft mahrscheinlich nicht mehr vorhanden ift. Graf) Thuns nicht gang correcte, aber doch practisch richtige Auffassung der Sache war, man musse verhindern, daß aus den freien deutschen Städten nicht fleine Republiken wurden. Er. Majestät dem Könige, dem ich von Allem Bortrag gemacht und der fich, wie Sie wiffen, fehr für Erhaltung der alten Samburger

<sup>1)</sup> Bismarcks Antwort vom 22. November 1854, Bismarcks Briefe usw. Nr. 69. Sie freuzte sich mit Gerlachs Brief (Nr. 61) vom gleichen Tage.

Berfassung interessirt, hat mir befohlen, Ihnen diese Sache ans Herz zu legen und Sie aufzusordern, zu thun, was möglich ift.

Nachdem Rußland die 4 Punkte angenommen hat 1) und Destreich sich zu uns zu neigen scheint, kommt gestern plötzlich die Nachericht, daß Omer Pascha den Pruth passiren und Gras Coronini2) ihm Platz machen wird. Das ist nun zwar kein novum, denn Destreich hat stets gesagt, es könne das nicht verhindern, aber eine neue Verwickelung entsteht doch, besonders, wenn Gorezakow die Türken schlagen und nach der Moldau versolgen sollte. — Ich bin sehr gespannt auf einen Brief von Ihnen, um zu ersahren, wie Sie die Tinge dort ansehen. Werden Sie denn zu der Kammer kommen? Mir wäre es sehr lieb, damit Alliirte zur Stelle sind, denn ich fürchte schlimme Tinge für die Zeit des Ausenthaltes des Hoses in Berlin, die immer verhängnissvoll gewesen ist. Viele Empsehlungen Ihrer Frau Gemahlin.

Ihr treu ergebener

Charlottenburg, 22t. November 54.

&. v. 3.

62.

Charlottenburg, 16t. Dezember 1854.

# Lieber Bismar(c)f!

Soeben erhalte ich Ihren Brief von gestern<sup>3</sup>), und will ihn sossort beantworten. Daß ich nicht früher geschrieben, hat seinen Grund darin, daß wir hier viel hin und her gezogen worden sind, daß ich persönlich in einigen Differenzen befangen gewesen bin, die mich bis zur Abschiedsorderung drängten<sup>4</sup>), und — daß ich von

<sup>1)</sup> Bgl. die Depesche vom 6. November in Jasmund, Aftenstücke I, Nr. CCLXVII.

<sup>2)</sup> Reichsgraf Johann Baptist Alexius Coronini-Cronberg, österreichischer Feldzeugmeister, hatte den Oberbesehl über ein österreichisches Observations- forps an der türkisch-russischen Grenze und besetzte damit die Walachei nach dem Abzuge der Mussen.

<sup>3)</sup> Bismards Briefe uiw. Rr. 70.

<sup>4)</sup> Bgl. darüber Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 257, zum 11. und 12. Deszember 1854.

F(ra) D(iavolo) hörte, wie Sie immer noch in der Richtung wären, um sich an Destreich zu rächen, (sich) den Westmächten nähern zu wollen 1), also Böses zu thun, damit (Rutes (?) daraus werde ?). Rehmen Sie diesen letzten Borwurf nicht zu scharf, denn er ist 1. gut gemeint, 2. nur eventuell, denn ich weiß wohl, daß das, was Sie geschrieben, entstellt sein kann.

Doch jur Sache, denn es ift viel zweckmäßiger, gerade heraus jeine Meinung zu jagen, als die des Anderen zu bestreiten. Meine Meinung ist nun aber, da ich noch ein Mithandelnder von 1813—15 her bin, daß eine jede Allianz mit Frankreich unfer Unglück, wenn nicht unfer Ende ift. Gine folde Allianz demoralisirt uns, und bringt und bei größerer Macht und Stärke in eine Lage, wie 1812, wo die einzige Entschuldigung der französischen Allianz (welche Scharnhorst und Gneisenau widerriethen) in der Ohnmacht und Schwäche lag. Bonaparte ware ein Thor, wenn er nicht sofort nach dem Abichluß der Allianz dahin arbeitete, uns zunächst zu aviliren, und dann zu ichwächen 3), turz, eine ähnliche Bonapartiftische Politit gegen uns anzuwenden, wie der Bonapartistische Relix Schwarzenberg nicht ohne Erfolg von Ollmut an gegen uns verjucht hat. Es gehört aber nur eine geringe Dofis Beichichte dazu, um zu wiffen, daß Bündniffe mit dem Beinde, und das ift gang gewiff B(onaparte), noch mehr ichwächen als Kriege, vide Rom und Bonaparte 1. Ich fehe gar feine Nothwendigkeit, daß wir dem Bundniffe vom 2t. Dez. 1) beitreten jollen. Gin Schrectbild, mas bier beständig aufgestellt wird, ist, daß wir dann isolirt sein werden; ich wünschte, wir könnten, bis sich Alles in den Haaren läge, auf einer isola h uns aufhalten und erst zu rechter Zeit unfre 300000 Bayonette in's Gefecht führen. Sollen wir dabei fitzen, wenn Buol und Bourquenen unseren alten Bundesgenoffen niederträchtige Bedingungen anmuthen. Sollen wir mit einstimmen, oder sollen wir dann brechen? Das lettere ist wenig wahrscheinlich nach früheren

<sup>1)</sup> Bismard hat über "Bestmächten" und "nähern zu wollen" je 2 Fragezeichen gesetzt.

<sup>2)</sup> S. o. S. 116, Ann. 3.

<sup>3)</sup> Anklang an das dem Fürsten Selix v. Schwarzenberg in den Mund gelegte Wort: Il faut avilir la Prusse et puis anéantir.

<sup>4)</sup> Jasmund, Aftenstücke I, Rr. CCLXXVIII.

<sup>&</sup>quot; Injel.

Analogien. Es ist also recht gut, wenn wir davon bleiben. Man wird uns schon holen, wenn man uns braucht 1).

Unire richtige Politik nach dem 2t. Dez. war eine Ruisische Allianz mit denselben Eventualitäten, wie die von Destreich abzgeichlossene westmächtliche, abzuschließen. Dazu gehörte aber ein klein wenig Heldenmuth (aber wirklich nur ein klein wenig), von dieser Waare ist hier aber nichts zu haben. Jezt bin ich schon zustrieden, wenn man nur einigermaßen selbstständig auftritt, interea aliquid sit?). — Es ist sehr traurig, daß, nach allen Rachrichten aus Wien, Destreich allein aus Furcht abgeschlossen hat, woraus folgt, daß es ebensalls aus Furcht bis an die Hölle und in dieselbe hineinzgeht. Meyendors) sagt, mein Schw(ager) Buol ist der ärgste politische Hundssott, der mir noch vorgekommen ist.).

Ich möchte Sie nach diesen aufrichtigen Geständnissen bitten, mir mit gleicher Aufrichtigkeit zu schreiben. Die Nachricht von Ihrem Collegen habe ich von dem Bernburgischen Minister Schätzel(1), der Schwarze ist also wohl Eisendecher 1). Ich verrathe Ihnen dieß Geheimniß, um Sie zu gewinnen, offen gegen mich zu sein. — Bon einer unsreundlichen Trennung der beiden Königlichen) Herren Brüder ist mir nichts bekannt, wohl aber, daß Se. Königlichen Hoheit) die unglaublichsten Observationen hieher schickt, in denen aber die Hauptsache ausgelassen und nicht bedacht worden ist.).

Daß Sie hieher kommen, wäre sehr gut, und zwar bald, damit wir — womöglich wie sonst — verbunden stramm halten könnten. Ich kann zwar F(ra) D(iavolo) eigentlich nicht anklagen. Er hat sich in der letzten Zeit ganz gut benommen und ist auch mit mir leidlich offen, aber er hat immer die Unzuverlässigkeit des Zweislers, und die ist gründlich.

Noch bemerke ich, daß ich diesen Brief zur unpassendsten Zeit absiende, wo Alles hier unentschieden ist, der Vertrag von den West-

<sup>1)</sup> Bismark am Rande: gang einverstanden.

<sup>2)</sup> Inzwischen geschieht etwas, Zitat aus Terenz, Andria 2, 1, 14.

³) ©. o. ©. 120.

<sup>4)</sup> Bismark hat über den Namen Eisendecher zwei Ausrufungszeichen gesetzt. Herr v. Eisendecher war Bundestagsgesandter für Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg.

i) Zu vergleichen sein Schreiben an den Ministerpräsidenten v. Manteuffel vom 7. Dezember 1854 bei Berner, Kaiser Withelms des Großen Briefe usw. I, 375 ff., 9dr. 208.

mächten nicht vorgelegt, die Entschlüsse nicht gesaßt, die Boten nicht abgesertigt sind. Das ist aber eben ein Zeichen meiner Liebe zu Ihnen, daß ich die Zeit nicht abwarten kann, zu Ihnen zu reden.

### Wie immer

Ihr

2. v. B.

Noch bemerke ich, daß es mir unmöglich ist, die Gesahr unsver Stellung zu entdecken. Frankreich hat 200000 Mann im Trient und Afrika, sollte es sich bei dem Beginn eines Continental Krieges mit Rußland unmüt unsere Armee auf den Half ziehen? Das that der Inkel nicht, warum sollte es der Nesse wagen? Testreich hat 100000 Mann in Italien und braucht ebenso viel an der Türkischen Grenze gegen Bosnien, Servien und in den Fürstenthümern, bevor es Truppen gegen Rußland schiekt; also ist auch von dort keine Gesahr.

England hat seine Armee verspielt, und kann uns nicht mehr zur See thun, als Dänemark uns gethan hat.

# Charlottenburg, den 18. Dez. 54.

So weit hatte ich am 16 t. geschrieben, als ich nach Berlin mußte, und nun kam es mir besser vor, noch einen Tag zu warten. Im Ganzen haben sich die Dinge gebessert, und es ist bis jest so gut als beschlossen, nicht beizutreten. — Es wäre eine specielle Gnade Gottes, wenn man bei diesem Beschluß fest bliebe. — Nun möchte ich Sie aber dringend bitten, mir zu schreiben und womöglich herzutommen. Sie haben in Ihrer Kammermitgliedschaft einen steten Vorwand zu kommen, wenn Sie dort nicht durch wichtigere Dinge festgehalten werden.

Gestern habe ich auch Ihre Correspondenz mit F(ra) D(iavolo) gelesen, die mich über Ihre Ansichten doch sehr beruhigt hat. Also auch von dieser Seite her steht es besser, als ich es mir gedacht.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, die es wohl gestatten wird, daß ich diesen Brief an sie addressire.

Eben kommt noch der Bernb[urger | Minister v. Schätzels). Der jelbe hat soeben eine Art Militair-Convention mit uns abgeschlossen, deren Fortdauer aber davon abhängt, daß die Reserve = In schatzer sordauer aber davon abhängt, daß die Reserve = In schatzer sordauer aber davon abhängt, daß die Reserve Staaten vorhandene Recht, sich einem größeren Staat anzuschließen, bestehen bleibt. In der neuen Militair Versassung des Bundes soll das aber aufgegeben, und die Reserve Division zu den Armee-Corps vertheilt sein. Dann fällt Bernburg an Hannover. — Ich glaube auch, daß es gut ist, die Reserve Division zu conserviren 1).

63.

Potsbam, 4. 1. 55. früh.

#### Lieber Bismaricit!

Gestern kam Schweinig<sup>2</sup>) zu mir, ein gewandter, strebsamer Mann, von einer Sorte, die nur zu selten ist, und brachte mir einen Gruß von Ihnen, mit der Bestellung, ich möchte Ihnen schreiben, selbst wenn ich das für Unsinn hielte, was Sie mir geschrieben hätten. Da nun Schweinig) heute schon abreist und einen Brief an Sie mitnehmen kann, der morgen früh schon in Ihren Händen sein kann, so ist es mir unmöglich, Ihrer dringenden, obsichon auf falsschen Boraussetzungen ruhenden Einladung zu widerstehen.

Ich glaube, daß wir einig sein würden, wenn Sie hier wären, d. h. in dem, was zu thun wäre, wenn auch nicht im Princip, denn ich halte mich an die h(eilige) Schrift, daß man nicht Böses thun dars, daß Gutes daraus werde"), weil derer, die das thun, Verdammniß ganz recht ist. Mit Bonaparte und dem Liberalismus buhlen ist aber böse, im gegebenen Fall aber außerdem meines Erachtens auch unweise. Sie vergessen dabei (ein Fehler, in den jeder fällt, der eine Beile von hier fort ist) die Persönlichkeiten, welche doch das entscheidende sind. Wie können Sie solche indirecte Finasserien

<sup>1)</sup> Bismarcks Antwort vom 21. Tezember 1854, Bismarcks Briefe usw. Nr. 71.

<sup>2)</sup> Hans Lothar v. Schweinitz, Premierleutnant im 1. Warderegiment zu Juß, nachmals Botichaiter.

<sup>\*)</sup> E. v. E. 116, Anm. 3.

mit einem völlig principienlosen unzuverläffigen Minister, der in den falichen Weg unwillführlich hineingezogen wird, und mit einem um nicht mehr zu jagen, unberechenbar, eigenthümlichen Herrn machen. Bedenken Sie doch, daß Bira) Diavolo) principaliter Bonapartift ift, denken Gie an fein Benehmen bei dem coup d'état, an die von ihm damals patronisirte Quehliche Schrift', und wenn Sie etwas Reneres haben wollen, jo kann ich Ihnen jagen, daß er jest an Werther die thörigte Unsicht geschrieben hat, daß, wenn man Rugland nüten wollte, man dem Bertrage vom 2t. Dez. beitreten muße, um bei den Berhandlungen mit zu sprechen, ja ich glaube daß Kira) Diiavolo) dem Könige geradezu zum Beitritt des Vertrages vom 2t. Dez. gerathen hat, d. h. mit Modificationen, und folde Modificationen find bei der Art, wie hier die Dinge getrieben werden, Reservationen, welche unfre Gegner später ignoriren und uns deren Richtberechtigung über den Ropf wegnehmen. Unfre Politit bewegt fich auf einem fehr schmalen Pfade, auf einem Seil, und man fann fagen, daß sie sich bis jest gehalten hat, d. h. in feine der zu beiden Seiten befindlichen Tiefen gefallen ist, aber einen sichern Weg geht sie nicht. Ich bin nur froh, daß wir über den 1. Januar fort find, was zwar eigentlich nicht richtig ift, da nach der Wiener Verhand= lung vom 25. Dez., ibei der fich Gortegatom, wenn feine Berichte, die ich gestern gelesen, richtig sind, musterhaft genommen hat), der 1. Nanuar auf den 15t. verlegt ift.

Der König, und auch Sie<sup>2</sup>), scheinen mir ein übertriebenes Gewicht auf unfre Theilnahme an den Conferenzen zu legen. Was sollte uns diese gloriole, die wir doch nicht hätten benutzen hätten, jo lange als Destreich, was aus Gorczasows Berichten klar hervorgeht, aus Furcht den Westmächten nachhinkt. Sollen wir da mitshinken, oder sollen wir Chorus mit England und Frankreich gegen Rußland machen, oder isolier Rußlands Parthei nehmen, wozu viel Muth und viel Gewandtheit gehört h, die von unsern tauben und invaliden Gesandten in Wien incht zu verslangen ist. Ich halte es sür würdiger, sür wirksamer und sür ersolgreicher, wenn wir eine ganz selbstständige Stellung Sestreich

<sup>1)</sup> S. o. S. 34.

<sup>2)</sup> Bismard: ??!!

<sup>3)</sup> Bismards Randbemertung: richtig.

<sup>4)</sup> Heinrich Graf v. Arnim-Heinrichsdorf.

und den Westmächten gegenüber einnehmen. Wir sind in Paris und London abgewiesen.

(Man hätte den puffligen Usedom 1) mit seiner radicalen Frau nie dorthin ichiden follen, man hat es aber nun einmal gethan.) Deft= reich hat uns mit consequenter Perfidie behandelt. Wir find also aller Bande ledig. Frankreich wird mit 200 000 Mann außer feinen Grenzen (im Drient, in Africa, in Italien), England wird ohne Urmee keinen Krieg mit uns anfangen. Destreich fürchte ich gar nicht, schon weil es uns fürchtet und auch keinen Mann übrig hat. Es ware Bahnfinn, wenn es, im Fall, daß es wirklich mit Rußland anbinden will, uns reitte. Jest fordert es mit gewohnter Unverschämtheit und Rücksichtslosigkeit die Aufstellung von 100 000 Mann 2) nach der Militair-Convention, die Seft hier abgeichlossen hat. (Ich denke mit Schauder an das thörigte, ja kindische Verfahren bei diesen Verhandlungen im April v. J.) Darauf antwortet man gang einfach und trocken, man sei fest überzeugt und habe darüber die besten Zusicherungen und Nachrichten, daß es bem Raifer von Rufland nicht einfiele, Deftreich, weder in den eigenen Landen noch in den Fürstenthumern, anzugreifen, daß alfo der casus foederis weder für Preugen, noch für den Deutschen Bund eintreten würde. In Kriegsbereitschaft ware die Brieugische) Urmee und wurde immer mehr hineingebracht. Deftreich habe zwar Rußland durch den ohne Preußen und den Bund abgeschlossenen Bertrag vom 2t. Dez. provocirt, aber man habe die Ueberzeugung, daß Rufland dennoch nicht an einen Angriff denke. - Ich dächte doch, daß gegen diese Erklärung Preußens Destreich schwerlich eine 2/3 Majorität erlangen würde, ja es ift fogar mahrscheinlich, daß es nicht einmahl versuchen wird, die Sache durchzusetzen. Schnell fommt nun einmal gewiß nichts zu Stande. Nähmen aber die Berhandlungen in Wien einen Karafter an, jo daß man auf einen Erfolg rechnen kann, jo wird man uns schon zuziehen und uns mit unsern 300 000 Mann nicht ignoriren. Schon jest wäre das nicht möglich, wenn man sich nicht durch Hinken, nicht, wie das oft geichehen, nach zwei, fondern, mas felten geschehen, nach drei Seiten,

<sup>1) (</sup>Buido (Braf v. Usedom, preußischer Diplomat, war nach London bzw. Paris gesendet worden, um über Preußens Stellung zum Vertrag vom 2. Tezember mündliche Erklärungen abzugeben.

<sup>2)</sup> Bismard am Mande: je eher, je lieber.

um alles Vertrauen und um alle Einflößungen von Furcht gebracht hätte. — Ich wünschte sehr, daß Sie, wenn auch nur auf wenige Tage herkämen, um sich zu orientiren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell man bei einer irgend längeren Abwesenheit desorientirt ist. Denn eben wegen ihrer personaltissimen Eigenschaft ist es so schwer, unsre Zustände durch Schreiben verständlich zu machen, besonders wenn unzuverlässige, principienlose Karaktere im Spiel sind. Mir ist immer sehr unheimtich, wenn Se. Majestät mit Krad Disavolo Geheimnisse haben; denn wenn der König seiner Sache vor Gott und seinem Gewissen gewiß ist, so ist er gegen viele, nicht etwa bloß gegen mich offener als gegen Frad Disavolo. Bei senen Seimlichkeiten aber entsteht ein Gebräu von Schwäche und tinasserie auf der einen und von animosem Servilismus auf der andern Seite, was in der Regel etwas sehr Unglückliches zur Welt bringt.

Schreiben Sie mir doch bald wieder und critisiren Sie diesen meinen Brief. Schreiben Sie auch, wie es bewirft werden kann und soll, daß Sie herkommen. Esdwin) Mantseuffel) hat sich in Wieder vortrefflich genommen. Er hat sich in ein ganz persönliches Verhältniß zum Kaiser gesetzt, was gewiß das richtige war, neben Urnim, Buol und den Westmächten 1).

Ich sehne mich sehr nach dem politischen Tode. Wenn man alt, grämlich und stumps wird, so paszt man nicht mehr dazu, sich zwischen einem so eigenthümlichen Herrn (zu dem ich überdieß noch eine 40jährige Liebe habe) und einem solchen Premier durchzuschlängeln, wovon mich schon symbolisch meine Leibesbeschaffenheit abmahnt. — Empsehlen Sie mich der Fran Gemahlin und erhalten Sie Ihr Wohlwollen

Ihrem

treu ergebenen

2. v. B.

Später eodem.

Ich füge meinem allgemein gehaltenen Briefe noch ein Postscriptum hinzu, was sich auf die jetige Lage der Dinge bezieht.

Destreich hat außer seinem Antrage vom 24t. Dez. bei uns2),

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 262 f.

<sup>2)</sup> Jasmund, Attenstücke 1, Nr. CCLXXXIV.

der Ihnen wahrscheinlich officiell mitgetheilt sein wird, an Baiern und Sachien benjelben Antrag gemacht, in Folge des Bertrages vom 20. April 54 fein Bundescontingent in Bereitschaft gu feten u. j. w. Beuft hat geantwortet, er fahe nicht ein, warum dieß jest nöthig ware, nachdem Ruftland die 4 Punkte angenommen hatte, indem es ja vor dieser Annahme nicht für nöthig befunden worden sei. Pforsolten hat jogar erklärt, daß, nach jeiner juristischen Ansicht, Breußen gar nicht verpflichtet sei, auf irgend eiwas der Art einzugehen, da man es nicht zu den Biener Berhandlungen zugezogen hätte, es also auch nicht beurtheilen könne, wie Rugland sich zu den 4 Bunkten gestellt hätte, und in wiesern man an dasselbe Forde= rungen mache, die über dieselben hinausgingen, also nicht unter dem Abditional Artifel vom Rovember v. J. mit begriffen wären. Wenn Pfordten auch nicht gerade jo gesprochen, wie ich es hier ausgeführt, jo ift dieß doch der Sinn und die Consequenz seiner Reden. Unfre Untwort, also die Hauptsache, habe ich noch nicht gelesen, woran Sie, lieber Bismard, wieder fehn konnen, wie unangenehm es ift, jo halb in dem Beichäft zu fein'). Es fällt mir nicht ein, Säufer auf Bairifche und Sächfische Zusagen zu bauen, wie man denn überhaupt nicht auf jemanden bauen kann, der, wie die Deutschen Fürsten Destreich incl. (mas aus den Gorczakowschen Depeschen über die Berhandlungen vom 25t. bis 30t. Dez. unwiderleglich hervorgeht), von der Furcht regiert wird, aber man kann doch versuchen, was mit dem gegebenen Stoff zu machen ift. - Gin Mann von Muth könnte jest, glaube ich, die Belt erobern. Rath geben und nichts als Rath geben, ift aber eine gefährliche und langweilige Beschäftigung.

Ich habe dem Könige gesagt, er solle kein Aushebens davon machen, daß man ihn nicht zu der Wiener Weihnachtsbesprechung? zugezogen hat, sondern im Gegentheil dieses schnöde Versahren benuten, um eine selbstständige, feste Stellung einzunehmen und es dahin zu bringen, daß man Ihn bittet, an den Verhandlungen Theil zu nehmen. Zest giebt er mir Schuld. Gigentlich stehn die Dinge gar nicht ungünstig für Preußen, denn wenn man im Frühjahr wirklich den Continental Krieg gegen Russland beginnen sollte, so wird man uns bei diesem ernsten und schwierigen Unternehmen nicht

<sup>1)</sup> Sie erging am 5. Januar 1855; f. Jasmund, Aftenstücke I, Rr. CCLXXXVII.

<sup>2)</sup> Konferenz der Bevollmächtigten von Österreich, Frankreich und (Broßbritannien in Wien, 28. Dezember 1854.

gratis sich noch als Feind auf den Hals laden. — Ich glaube aber noch immer, Alles wird durch Sebastopol !) entschieden werden.

Bhr

Y. v. B.

Ich halte es für besser, sich darauf zu beschränken, zu erklären, der casus soederis schiene nicht eingetreten zu sein, und würde auch nicht eintreten. Auch von diesem Standpunkt kann man auf die Wiener Verhandlungen kommen?).

64.

Berlin, 28 t. Januar 1855.

#### Lieber Bismaricit!

Kaum sind Sie sort<sup>3</sup>), so erhalten Sie einen Brief von mir, aber Gott sei Dank nicht in allgemeiner Politik, sondern von meinem alten Lieblingsthema handelnd. Die Ober Alten haben sich endlich gerührt und gegen die Neuntödter protestirt, können es aber nicht erlangen, daß ihre Conclusa dem Bunde mitgetheilt werden. Ich schiefe Ihnen daher einen Brief von Hübbe an meinen Bruder und die gedruckten Conclusa. Aber auch hier wird nichts zu machen sein.

Der König hat mir zwar auf das Bestimmteste und Eisrigste besohlen Ihnen zu sagen, daß Er den größten Werth auf diese Ansgelegenheit legte, Manteussel ist aber ganz indisserent dagegen, und mit Kamptz') ist ebensalls nichts anzusangen. Ich habe noch keinen Bericht von ihm gelesen, in dem auch nur ein Wort von der Verstässung steht. Darum kann er aber doch davon geschrieben haben: M(anteussel) hat es aber nicht der Mühe sür werth gehalten, dem Könige davon etwas mitzutheilen. So gehen alle Dinge, wodurch man die Lust verliert, sich länger durch das Ziehen an dem Staatsswagen zu guälen, besonders wenn man 64 Jahr alt ist und die allgemeine Verblendung nun zum zweitenmahl durchmachen muß.

<sup>1)</sup> Sebastopol murde seit dem 9. Oftober 1854 belagert.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 6. Januar 1855, Bismards Briefe usw. Nr. 72.

<sup>3)</sup> Bismark weilte vom 8. bis 20. Januar 1855 in Berlin.

<sup>4)</sup> Preußischer Ministerresident bei den Sansestädten.

Nehmen Sie sich doch ja nach besten Kräften der armen Hamburger an. Wer weiß, wozu cs noch gut sein kann vor dem allgemeinen débacle!) und was für Spuren es zurücklassen wird für eine künstige Zeit.

Bas mich gang niederschlägt, ift der allgemein verbreitete Bonapartismus und die Andifferenz und der Leichtsinn, mit dem man diese größeste aller Gefahren auf sich zukommen sieht. Ift es denn jo ichwer zu erkennen, wohin dieser Mensch will. Erst prahlte er mit der besiegten Revolution und erbat sich dafür den Dank aller Fürsten, dann heuchelte er Gifer für die Römische Kirche, um auf bemielben feine Unipruche für die heiligen Stätten im gelobten Lande zu bauen. Dann brutalisirte er die Pforte (la Vallette2), Charlemagne), um jo Concessionen zu erlangen, welche den Trac= taten mit Rugland entgegen waren. So nöthigte er Rugland zu der Menczikowichen Gesandtichaft3) und hette darüber seine mächtigsten Weinde, England und Rugland, an einander. Jest versucht er dasselbe mit Destreich, und bald mit Preußen, denn hier liegt sein Operations Object, und nicht in Sebastopol oder im schwarzen Meere. Ift er mit dieser Hetzerei fertig, was bald der Fall sein wird, dann schließt er Frieden mit dem isolirten Rufland, vielleicht auch ein Bundniß. Dann greift er den Rhein und Italien an und restaurirt das Empire français des Onkels. — Was hat er schon erreicht? Deutschland, incl. Destreich und Preußen gittern vor ihm. Destreich erkennt factisch an, daß er es ist, der Italien in Sänden hat. England hat seine Armee verloren, und, was mehr ift, das Bertrauen zur eigenen Kriegsfähigkeit. Die Armee, welche haupt= jächlich Europa vom alten Bonaparte befreit hat, glaubt jett nur, durch fremde Officiere commandirt, brauchbar zu fein. Wenn Bonaparte will, so zittert England jest vor ihm mehr, und mit mehr Grund als damals, wo es ihn aus Furcht anerkannte. Mit der Balfte von dem, mas es an den Drient und die Oftfee gewandt hat, hätte es sich können unüberwindlich machen.

<sup>1)</sup> Zusammenbruch.

<sup>2)</sup> Marquis v. Lavalette war seit Mai 1851 französischer Gesandter bei der Pforte und brachte bei ihr aufs nachdrücklichste Frankreichs Forderung eines Protestorats über die heiligen Stätten zur Geltung.

i) Fürst Menezikow tras am 28. Februar 1853 mit großem Gesolge in Konstantinopel ein, um Auflands Forderungen bei der Pforte Gehör zu verschaffen.

Und wie stehn hier die Sachen? the king can do no wrong 1), von dem schweige ich, F(ra) D(iavolo) ist völlig Bonapartist. Er weiß von unserer Borzeit nichts, als was er in langweiligen Büchern gelesen.

B(ernstorff)<sup>2</sup>) in London, mitsammt U(sedom), sind keine Preußen. Haris hat eine Bonapartistische Frau<sup>3</sup>) und ist so einsgeseift, daß sein hiesiger Schwager<sup>4</sup>) den alten Bonaparte, im Bergleich mit dem jetzigen, für einen Esel hält. Bas soll daraus werden, und wie darf man dem Könige Vorwürse machen, wenn er so bedient ist. Von den irregulairen Rathgebern zu geschweigen.

Jhren telegraphischen Bericht vom Montage habe ich noch nicht einmahl gelesen, sondern nur die Erzählung Sr. Majestät davon gehört. Ich gebe auf die D(eutschen) Fürsten nichts; sie werden uns Alle verlassen. Sie machen das unwiderlegliche Naisonnement: Frank-reich und Destreich sind für uns gefährlicher als Rußland und England. Darmstadt pocht auf Rußland und tritt eben deshalb sosort zu Destreich. Hannover verläßt sich auf England. Berhindern Sie nur, daß wir durch den Bund nicht zu etwas gezwungen werden.

Das champ de bataille, worauf man sich jetzt schlägt, ist in meinen Augen ein ganz schlechtes, nehmlich die Forderung des Beistritts zu den Wiener Conserenzen. Einmahl existiren sie noch nicht, und zweitens muß man eine solche Nichtachtung durch Thaten erwiedern, z. B. durch Abschluß eines Tractats mit Rußland, der dem vom 2t. Dez. wie ein En dem andern geglichen hätte, oder durch einen Separat-Vertrag mit Rußland über die beiden Deutschen Punkte.

Leben Sie wohl und halten Sie den Kopf aufrecht und mit demsielben König und Land, wenn ich werde ausgespielt haben.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Thr

9. n. (3.6)

<sup>1)</sup> Grundsatz des englischen Konstitutionalismus: Der König fann kein Unrecht tun, d. h. er ist unverantwortlich.

<sup>2)</sup> Albrecht Graf v. Bernstorif, preußischer Gesandter in London nach Bunjens Abberufung.

<sup>3)</sup> Bauline de Castellane.

<sup>4)</sup> Graf August v. Rostitz, preußischer Gesandter in Hannover; seine Frau war die Gräfin Alara v. Hatzletz.

<sup>5)</sup> Noch nicht veröffentlicht; inhaltlich berührte er sich wohl mit dem Bericht vom gleichen Tage (22. Januar) in "Preußen im Bundestage" II, Nr. 78.

<sup>, 6)</sup> Bismards Antwort vom 27. Januar 1855, Bismards Briefe ufw. Nr. 73.

65.

Charlottenburg, 29 t. Januar 1855.

### Lieber Bismar(c)f!

Auf Ihren Rath vom 27t. d. M. habe ich nun nach Hamburg schreiben lassen, ehrbare Ober Alten sollten bei dem Bunde um ein Inhibitorium gegen das Versahren der Neuntödter einkommen.

Der König\*), welchem ich heute aus Ihrem Briefe einen Bortrag machte, billigt Ihren Gedanken, besonders in der Militair-Convention die Initiative zu ergreisen und den Antrag auf Kriegs-Bereitschaft zu einem Preußischen Antrage zu machen.

Hier ist Alles, Gott sei Dank, noch in der Ordnung, und wenn auch die Ussedom)= und W(edell)=Missionen1) besser unterblieben wären, so werden wir sie doch auch noch überwinden. Aus der Ussedom)=Mission kann sogar etwas Gutes werden.

Ich habe eigen in Bezug auf die jetzigen Verhandlungen die Wiener Schlußacte gelesen und finde doch in den §§ 37 bis 50 viele Mittel, selbst wenn wir abgestimmt werden sollten, uns über Wasser zu halten. § 35 spricht von der Defensive, § 45 gar von der primitiven Neutralität des Bundes.

Gestern haben wir?) hier aus Stuttgard eine telegrsaphische) Depeiche erhalten, wonach Vonaparte zwischen Metz und Straßburg die Zusammenziehung von 60 bis 80000 Mann besohlen hat. Die Südbeutschen Fürsten werden nach Hilse schreien, und das mit Recht. Dies könnte auch bei den jezigen Verhandlungen benutzt werden.

Edwin Manteuffel ist gestern Abend abgereist. Ich glaube, Wedell auch.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Jhr

2. v. (3.3).

<sup>1)</sup> Drig.: Dem Könige.

<sup>1)</sup> Generalleutnant Graf v. Wedell war, wie Niedom nach London, in Spezialmission nach Paris gesendet worden mit Instruktionen, die nicht mit den amtlichen der ständigen Gesandten übereinstimmten; über die in der Bersliner Regierung herrichende Zersahrenheit berichtet eingehend der Brief des Prinzen von Preußen an den Herzog Ernst von Sachsenskoburg und Gotha vom 26. Januar 1855, Berner I, 379, Ar. 210.

<sup>2)</sup> Empfänger der Depesche war Prinz August von Württemberg; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 276.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 31. Januar 1855, Bismards Briefe ufw. Nr. 74.

#### 66.

### Lieber Bismaricif!

3hr Schreiben vom 2t.1) habe ich vorgestern erhalten und gestern Er. Majestät vorgetragen?). 3ch bin Gott sei Dank mit Ihnen völlig einig und muß Sie loben wegen Ihrer vortrefflichen Operationen. Destreich thut jett in seinen Zeitungen, als hatte es nie etwas andres gewollt als die Kriegsbereitschaft, und wird dem doch in der Preffe entgegen getreten werden muffen. Ge. Majestät glaubte nicht, daß F(ra) D(iavolo) mit Ihnen gehen würde, wollten aber das Ihrige thun, ihn zu treiben. Es ware jest wichtig, daß man in Petersburg erklärte, die beiden Deutschen Bunkte, Donau und Fürstenthümer, jedenfalls halten zu wollen, selbst wenn sich die Friedens Verhandlungen zerichlügen. Mit einer folden Erklärung nähme man den deutschen Fürsten jeden Vorwand, um auf Truppenaufstellungen zu dringen. Rufland concedirt nichts, will aber doch jo etwas nicht erflären, ohne ein Gegenversprechen, etwa der jedes= falfigen Reutralität, was ichwer zu erlangen fein dürfte. Daß einzelne Staaten besondere Allianzen mit Destreich abschließen sollten, tommt mir doch jehr unwahrscheinlich vor. Sie würden sich dadurch als folde documentiren, die über ihre Mitstände erobern wollten. Beben Gie mir ja in Frankfurt hervor, daß unsere Militair-Conventionen einen gang anderen Karacter hatten, daß sie nicht auf eine Alliand, sondern auf eine Administration hinausliesen, und daß sie für die Staaten, welche gur Infanterie Referve Division gehörten, jogar speciell vom Bunde empfohlen worden waren.

Wir sind jest hier einmal wieder in einem ganz leidlichen Gang. Wenn das nur jo bleibt. Wenn man sich vor unserer sogenannten Jiolirtheit fürchtet, so ist das jedenfalls zu früh. Bis zum April, der früheste Moment zum Beginn der Feindseligkeiten, kann noch viel geschehen. Unmöglich kann ich glauben, daß sich England ohne Armee Frankreich gegenüber, in dessen Schlepptan es sich besindet, wohl fühlt. — Die neusten Wiener Nachrichten lauten friedlich, und der Herzog von Gotha versichert, Frankreich wolle nur den Frieden.

<sup>1)</sup> Bismards Briefe ufw. Nr. 75.

<sup>2)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 278.

Schreiben Sie mir bald wieder, und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, an die ich diesen Brief zu addressiren wage. Frl. Marie Blanckenburg 1) liegt todtkrank an einer Herzentzündung.

Wie immer

Ihr treu ergebener

Berlin, 5t. Februar 1855.

9. p. (3.2).

67.

Berlin, 12 t. Februar 1855.

Gestern, mein verehrtester Freund, habe ich Ihr Schreiben vom 10. d. M. erhalten, und dasselbe sast ganz Sr. Majestät vorgetragen. Unste Politik ist jetzt in einem guten Gange, aber dessen ungeachtet ist man seiner Sache nicht sicher, da F(ra) D(iavolo) eigentlich der unzuverlässigste Mensch unter der Sonne ist. Was Sie über unser Verhältniß zu Frankreich sagen, ist mir aus der Seele gesprochen, und erkenne ich darin meinen Pappenheimer. Nur durch eine seste Haltung hält man sich diese Leute vom Halse. Ich glaube nach unsern sehr zuverlässigen Nachrichten, das die Franzosen jetzt gar nicht im Stande sind, einen ordentlichen Krieg anzusangen, und das ihre jetzige Ueberlegenheit nur im Drohen und in der Unverschämtsheit besteht. Ebenso sindet sich Destreich noch zu schwach, mit Rußeland anzubinden.

Unste außerordentlichen Missionen: U(sedom) und W(edell), sind sehr übel, aber ihre Instructionen machen den Abschluß eines Verstrages unmöglich. Ich halte es auch für ein Unglück, wenn Bonaparte oder Queen Victoria in das einginge, was sie andieten, aber hauptsächlich deswegen, weil es uns weiter führen könnte.

Wichtig wäre es, wenn Rußland jett rechtsverbindlich die beiden Deutschen Punkte annähme und verspräche, keinenfalls Destreich anzugreisen. Bludberg) ist bereit, dergleichen zu thun, er will aber, was man ihm eigentlich nicht verdenken kann, eine Gegen Erklärung,

<sup>1)</sup> Tochter von Mority v. Blandenburg.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 10. Februar 1855 f. Bismards Briefe usw. Rr. 76.

<sup>3)</sup> Zitat aus Schiller, Wallensteins Tod 3, 15.

und die kann schwer hier, bei dem Bunde aber gar nicht beschafft werden. Dem Mostrich- ungeachtet des Buchweißens-) hat Mansteussell letzt eine sehr gute Antwort gegeben, wie mir Se. Majestät heut Morgen erzählte; aber was kann das helsen, so lange F(ra) D(iavolo), Balan etc., eigentlich ganz anders denken als wir, und als sie denken sollten. Diese Leute hinken sortwährend auf beiden Seiten und machen andre ebenso hinken, und ist ihr zeal, es, coûte que coûte-), mit beiden Theilen gut zu halten.

F(ra) D(iavolo) sagte mir gestern, er hätte einen Brief von Jhnen<sup>3</sup>), den er mir mittheilen wollte, was aber noch nicht geschehn ist. In diesem Briefe soll stehen, das Französische Hülfscorps, was höchstens 67 000 Mann sein würde, sollte von Genua durch Ober Italien nach der Donau gehn, und Sie wären der Meinung, es ruhig gehn zu lassen, damit wir es hier los würden. — Nach unsern Nachrichten ist es durchaus unwahrscheinlich, das dieses Hilfs Corps stärker sein würde, ja diese Stärke ist schon unwahrscheinlich. Dass man es soll ziehen lassen, ist auch meine Meinung.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Erfechten Sie Siege über Siege und gewinnen Sie alle Herzen.

Wie immer

Ihr treu ergebner

8. v. B.

68.

[Chne Datum, doch etwa 23. Februar 1855]4).

# Lieber Bismar(c)f!

Anbei erhalten Sie wieder einen Brief in der Hamburger Bersfassungssache. Ehrsame Ober Alten haben nun endlich sich entsichlossen, an den Bund zu gehen und die Vorwürse des Raths, daß sie sich an das "Ausland" wendeten, verachtet. Es wäre sehr gut,

<sup>1)</sup> Randbemerkung Bismarcs: Moustier.

<sup>2)</sup> Es foste, was es will.

<sup>9)</sup> Dieser Brief, der eiwa am 10. Zebruar geschrieben sein müßte, ist biss her nicht veröffentlicht.

<sup>4)</sup> Das Schreiben traf am 25. Februar 1855 in Frankfurt ein, Brief Bismarcks vom 26. Februar.

wenn ihnen\*) durch eine vorläufige Antwort wenigstens die Neberszeugung gewährt würde, daß sie nichts Unrechtes gethan haben.

Ich habe letzt einen Brief von Ihnen an F(ra) D(iavolo) gelesen, in welchem Sie von Bonapartes Reise nach der Krim sprechen.). Meinetwegen könnte er immer hingehen, denn es ist an der Zeit, daß er einmal wieder einen dummen Streich macht, sonst werden die ihn bewundernden Philister noch begeistert.

Neberall hört man jest friedliche Nachrichten. Mir ist der Friede aber sortwährend unwahrscheinlich. Wir haben von Anfang an eine falsche Stellung angenommen, als wir an die Spise unserer Forderungen den Zutritt zur Conferenz stellten. Gehen die Dinge zum Schlimmen, so ist es gut, daß wir nicht dabei sind, gehen sie zum Guten, so wird man uns schon bitten, Theil zu nehmen.

Sie verlieren in Frankfurt Ihren alten Freund Prokesch, der in Wien mit Frieden unterhandeln soll, und werden nicht einmal das Glück haben, ihn zu vertreten. Ich bin neugierig, wie Sie sich mit Rechberg stellen werden, den ich für einen honetten Ultramontanen halte, ich glaube doch viel besser als [mit] Prokesch.

Hier ist eine Art Ruhe eingetreten, die nur durch den schmierigen Olberg?) gestört wird, der wie ein Weberschiff zwischen Berlin und Paris hin= und hersliegt. Diese U(sedom) W(edell) O(lberg)schen Verhandlungen sind traurig, und leider muß man sagen, daß daß Beste (was doch eigentlich etwas recht schlechtes ist) dabei sein wird, daß sie zurückgewiesen werden und zu nichts als zu einer Blamage sühren.

Sollten Ihre Herren Collegen nicht schon, schwanken will ich nicht sagen, sondern vielmehr desertiren? In Ihrem ersten Briefe hatten Sie die richtige Direction, als Sie wollten, daß man sofort nachhauen sollte mit Anfragen über die franzsössischen) Rüstungen u. s. w. Jest stagnirt wieder Alles, Lord John [Russell") soll sehr friedlich sein, aber England ist jest nur eine secondäre Macht, und ich fürchte immer noch, daß die Zeit nicht sern ist, wo das mit Russland allirte Frankreich England und uns seindlich gegenüber stehen wird.

<sup>&</sup>quot;) Drig.: Ihnen.

<sup>1)</sup> Bisher nicht veröffentlicht; vgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 284.

<sup>&</sup>quot;) General v. Clberg war zur Unterstützung Wedells und Usedoms nach Paris geschickt worden; doch weigerte sich Graf Hazseldt, an den Unterhandslungen der Spezialgesandten mit der französischen Regierung sich zu beteiligen, solange er amtlich nicht autorisiert sei; Gerlach, Denkwürdigkeiten 11, 284.

<sup>4) 3. 3. 141,</sup> Ann. 3.

Hangelfenburg, meines Bruders Schwägerin und die Gräfin Arnim starben furz hinter einander. Mit der Gräfin Brandenburg geht es auch zu Ende. Es ist eine trübe Zeit, Kälte und Nebel in der Lust, und nirgend etwas Frisches und Entscheidendes. Ich streue mich nicht einmal auf das Frühjahr. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und schreiben Sie bald wieder

Shrem

tren ergebenen

Q. v. (3.2).

69.

Berlin, den 27. Jebruar 1855.

#### Lieber Bismaricit!

Soeben erhalte ich Ihr Schreiben von gestern und benutze in aller Gile eine Stunde vor dem Diner, um Ihnen zu melden, daß die Dinge hier febr gut stehen. Gestern tam eine große Expedition aus Paris, von den drei großen dortigen Staatsmannern U(jedom)= Bledell) und Hatfeld), welche Se. Majestät auf das allervortrefflichste abgefertigt hat"). Auch Kira) Dijavolo) ift jett jo gut, als möglich. Die Sache kommt im Allgemeinen darauf hinaus, daß man alle die Puntte, die man von hier aus verlangt, dort abgelehnt hat, und daß das treffliche Trio gerathen hat, nunmehr das anzunehmen, was Bonaparte angeboten. Das war denn doch Gr. Majestät gu arg, und es ist eine recht derbe, telegraphische Depesche, chiffrirt, nach Paris abgegangen4): "Ich habe Alles aufmerksam gelesen und jage nun, "daß das anfängt, eine Sauwirthichaft gu werden, die ein Ende "haben muß. Die Lage ist einfach die, das ich nach 12monatlichen Ansinuationen und Anträgen (der Bestmächte) aller Art die "Herren v. Ujedom) und v. Wiedell) dahin ausgeschickt habe, um

<sup>1)</sup> Mathilde, geb. v. Massenbach, Witwe des Grasen Friedrich Wilhelm von Brandenburg (gest. 1850) und Mutter des Grasen Gustav Brandenburg, der damals der Pariser (Vesandtichaft beigegeben war.

<sup>2)</sup> Antwort Bismarcks vom 26. Februar 1855, Bismarcks Briefe ufw. Rr. 77.

<sup>3)</sup> Bgl. zum folgenden Gerlach, Denkwürdigkeiten 11, 286 f.

<sup>4)</sup> Auf besonderem Blatte Billett des Mönigs an Manteuffel.

"jenen Hösen endlich zu sagen: Hier sind meine Bedingungen; "wollen sie dieselben nicht, 1. weil sie ihnen nicht zusagen, 2., weil "sie kein Vertrauen zu Preußen haben, so bleib ich ledig, et nous "verrons, d. h. zu deutsch: Legt erst meine esquisse") vor, und nehmt "die Einwendungen und Eure Entgegnungen, (die Ihr Alle aus "meinem Munde und dem meiner Minister kennt), ad protocollum, "berichtet sie hieher und wartet ab. Vale

"An den M.=Pr. v. Manteuffel."

Telegr. Depesche B. 26,2. 55 Abends 8 Uhr.

"An den Glt. v. Bedell und die W. G. Räthe Graf Hatfeld und "v. Usedom.

"Graf Brandenburg angekommen, die vielen sich durchkreuzenden "Fragen, Projecte und Antworten sühren zu nichts und hören auf. "Von jetzt an Zug um Zug. Also 1., ist G(eneral) Olberg angekommen? "2., warum ist Herr v. Usedom noch nicht in London? und 3., wann "geht er hin?

"Avant tout pas de zèle (Talleyrand)<sup>2</sup>)

7. W. R."

Daß dieß Alles noch besser sein könnte, ist nicht zu leugnen. Ich bin aber schon mit dem zufrieden, wie es ist, und möchte mir nur die Sicherheit erbitten, daß es so bleibt. Sollten solche Wechsel, wie Sie welche fürchten, eintreten, so können Sie sich darauf verslassen, daß ich Ihnen schreibe, und daß meine Stunde alsdann gesichlagen hat.

Aber, wie gesagt, davon ist jest nicht die Rede. Ich schließe, damit der Brief schnell fortkommt. Können Sie den Ober Alten nicht drei Worte des Trostes verschaffen, accusé de réception<sup>3</sup>) oder dergl., was eine Anerkennung ihrer Berechtigung sich an den Bund zu wenden einschließt, zukommen lassen. Ihrem letzen Brief habe ich ebenfalls Folge gegeben, und wird F(ra) D(iavolo) in zwei Colonnen angegriffen werden, einmal von Sr. Majestät und dann von Waldersiee, er selbst, Waldersee, ist übrigens ganz Ihrer Meinung und für Reserve Cinziehung.

Ihr

treu ergebener

E. v. G.

<sup>1)</sup> Stizze.

<sup>2)</sup> Vor allem feinen übereifer.

<sup>3)</sup> Empfangsbestätigung.

70.

Berlin, 28 t. Bebruar 1855.

### Lieber Bismar(c)f!

Jhren Brief vom 26 t. d. M. habe ich gestern sosort beantwortet, um Sie sobald als möglich und nach Kräften zu beruhigen. Heut Morgen habe ich seinen Inhalt Sr. Majestät vorgetragen, und der König war über das Benehmen der Central Preßstelle i so böse, daß er mich sosort zu F(ra) D(iavolo) hinschicken wollte, um dessen Berantwortung zu fordern.

Ich sagte Sr. Majestät, wie ganz unangemessen ein solches directes Versahren sein würde und wie Sie mir in Ihrem Briese dasselbe geradezu untersagt hätten. Auf diese meine Vorstellung standen dann Se. Majestät auch von Ihrem Beschle ab, und erbot ich mich statt dessen, Sie selbst zu fragen, was wohl zu thun wäre, um für die Zukunst und auch bei dem jezigen Stande der Dinge der Central Presstelle eine andere Direction zu geben. Da Sie Personen und Sachen viel besser kennen als ich, so werden Sie diese Frage auch practisch und vollständig beantworten können. Ausserdem hat der König mir auch noch besohlen, Sie auszusordern, den Aussach einzusienden, bessen Abdruck die Central) Peress Stelle verweigert hat.

Titow<sup>2</sup>), der mir Jhren Brief gebracht hat, war gestern Mittag mit mir bei Budberg. Es ist ein angenehmer Mann, der eine Art von Craltation hat, wie ich sie an den Russen gern sehe. Heute ist er bei Sr. Majestät, morgen werden wir den Lord John Russell(1)<sup>3</sup>) haben. Nach T(itows) Reden über Seckendors<sup>4</sup>) in Stuttgart, den Sie auch in Ihrem Briefe erwähnen, scheint es mir doch nöthig, daß Sie

<sup>1)</sup> Sie hatte eine ihr von Frankfurt zugesendete Besprechung der orienstalischen Bundespolitik im Sinne Preußens und des Bundesbeschlusses vom 8. Februar nicht benutzt, da nach den aus dem Ministerium ihr zugegangenen Mitteilungen der Anschluß Preußens an die Westmächte nahe bevorzustehen scheine; s. Bismarcks Brief vom 26. Februar.

<sup>2)</sup> Ruffischer Gesandter am Stuttgarter Sofe.

<sup>3)</sup> Lord John Russell, bis 25. Januar 1855 englischer Minister, tras, zum ersten englischen Bewollmächtigten bei den Wiener Friedenskonserenzen ernannt, am 1. März in Berlin ein.

<sup>4)</sup> Preußischer Gesandter am Stuttgarter Hofe.

bisweilen die von Fr(ankfurt) aus abzurechnenden 1) Höfe besuchen, wie Wiesbaden, Darmstadt, Carlsruhe, Stuttgardt, denn unsre Diplomaten sind doch zu unzuverlässig. Wenn ich an die Gesellschaft in London und Paris denke, B(ernstorss), H(apseldt), U(sedom), Wedell) und nun gar D(lberg), so kann einem Angst und Bange werden.

Antworten Sie mir bald! Hier steht noch Alles gut. Münster meint, mit dem 1 ten October muffe das alte Europa ruhig werden,

länger reichten seine Kräfte zum Rumoren nicht aus.

Mit treuer Verehrung

Thr

2. v. 3.

Nach einem Briefe 2) aus Brüssel wird Russell sehr friedlich aufstreten. England läßt Frankreich die Entscheidung! Dahin ist es gekommen 3).

71.

Potsbam, 15 t. März 55 1).

# Lieber Bismar(c)t!

Ihre Briefe vom 9t. und 12t. d. M. habe ich noch nicht beantwortet. Was Sie über Darmstadt, Wedell, Spenersche Zeitung u. s. w.
sagen, habe ich Alles in Bewegung zu setzen gesucht, aber mit F(ra)
D(iavolo) kommt man nicht vom Fleck, wenn er die Lippen zubeist, ein Gesicht schneidet und einem Apathic, Indisserenz, Zweisel und passiven Widerstand entgegenhält. Was Sie über Wedells Reden und Reise nach Paris sagen, wundert mich nicht. Der König war über ihn und Ussedm) im hohen Grade unzusrieden. Wie konnte das auch anders sein, da beide große Diplomaten so geschickt manövrirt hatten, daß von Alledem, was Se. Majestät wollte, nichts durchgesührt und

<sup>1)</sup> So das Original; dem Sinne entsprechend ist "zu erreichenden" zu lesen.

<sup>2)</sup> Adolfs v. Brockhausen, des preußischen Gesandten in Brüffel; s. Gerlach, Tenkivürdigkeiten II, 287 f.

<sup>3)</sup> Antwort Bismarcks vom 2. März 1855, Bismarcks Briefe usw. Nr. 78. Einen weiteren Brief übersandte Bismarck am 7. März 1855 durch den Prinzen von Württemberg, Bismarcks Briefe usw. Nr. 79.

<sup>4)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 295.

<sup>5)</sup> Bismards Briefe ufw. Nr. 80 u. 81.

erlangt worden war, sie aber deffen ungeachtet in mehren telegraphiichen Deveichen zum eiligen Abichluß nach dem Befehl Bionaparteis riethen. Der Grund-Arrthum war, daß der Klönig) sich nicht dabei beruhigen konnte, in Wien nicht mit zu unterhandeln, während ein flares und entichloffenes Cabinet die Unitiative genommen und erflärt hätte, bevor die Bestmächte nicht sich deutlich über eine einjache und billige Erklärung der 4 Bunkte verständigt hätten, wurde man keinenfalls an den Unterhandlungen Theil nehmen. Die Erflärung der Annahme des Protocolls vom 28.1) ist selbst nach Budbergs Meinung gang unverfänglich; Sie haben aber gang Recht, daß auch in dieser Ertlärung noch eine Concession und ein "giepern" oder "acheln" 2), bei den Wiener Conferenzen "dermang" 3) zu fein, liegt. Bäre Bonaparte) (Münster nennt ihn immer Ro. III, was ich auch fünftig gegen Sie thun werde) pfiffig gewesen, jo ware er auf die Brieufisichen) Borichläge mit Deutschland und Polen ein= gegangen, und manchmal fürchte ich noch, daß er es in der 11t. Stunde thut. Lehnt er aber von Reuem ab, jo kommen wir noch gut genug fort, indem die Franzosen sagen, wir überschätzten unfre Macht, und die tornstische Presse die Ablehnung der Prieukischen) Borichläge Seitens Frankreichs höchst anmagend und unrichtig findet. Denken Sie nicht, daß ich bei dieser Apologie der P(rengischen) Diplomatie Ihre Klagen abweise. Ich werde sie vielmehr in aller Beise geltend machen.

Nach unsern sehr guten und zuverlässigen Pariser Nachrichten ist es nun bis jetzt mit der Dst Armee nichts, als die Namen Dst, Süd-Armee, Nord-Armee. Die Dst Armee ist die Pariser und Straß-burger Garnison, unter ein Commando gestellt, und 50000 Mann stark. Wenn es wahr ist, daß Nr. III noch wieder 2 Divisionen nach dem Drient schickt, was mir ganz recht wäre, so sind wir in Deutschland sür jetzt noch vor ihm sicher. Dann kann er höchstens noch eine Division nach der Ostsee senden; in Frankreich bleiben ihm nicht 100000 Mann disponibel. Wir sollen uns nur nicht bange machen lassen und unsre Rhein- und Bundessestungen gehörig besiehen; dann können wir ruhig schlasen. Thun, der in Verlin ist,

<sup>1)</sup> Protofoll vom 28. Dezember 1854, j. o. 3. 130, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Ausdrücke der Bolkssprache für: heftig verlangen.

<sup>3)</sup> Volkstümlich für: dabei.

und vorgestern seine Recreditive überreichte 1), spricht ja gang friedlich. Ohne Preugen, das haben Gie ja immer gejagt, fangt Deft= reich feinen Krieg mit Rufland an, und einen wirffamen Bundes Beistand hat es doch auch nicht zu hoffen. Es ift aber einmahl unfer Schickfal, daß unfre Politik vor- und rudwarts zugleich geht, ich bin icon zufrieden, wenn 3 Schritt vor, und nur zwei ruchwarts geichehn. Der Grund diefer Sonderbarkeit ift, daß Se. Majestät glaubt, daß es einerlei ift, mit was für Menschen er regiert. Mit F(ra) D(iavolo), Wiedell) und U(jedom) ift er unzufrieden, es ist aber noch jo, Mira) Dijavolo) wollte den 2t. Dez. mit Modificationen annehmen, Wiedell) und Ussedom) ebenfalls. Wiedell) und Ussedom) sind jest gegen Tiral Diiavolo); Alle bleiben aber in Thätigfeit. Die Breffe wird fehr schlecht geleitet, ebenfalls von 2 Personen, die sich entgegenstehn, die es aber beide schlecht machen, Ir(ra) D(iavolo) und H(inchelden). Das Journal du Nord, was hier heraustommen follte, (das ware auch m. E. unpassend gewesen), will, wie ich höre, nach Franksurt übersiedeln. Eretineau ist ein geistreicher, vielleicht auch braver Mann 2). Bei dieser Lage der Dinge mundere ich mich, daß es noch jo geht, wie es geht. Bedenken Sie doch, was Alles gegen F(ra) Diavolo) durchgesetzt worden seit Ollmüt.

Die Krankheit Ihrer Frau Gemahlin betrübt mich sehr. Doch halte ich das Uebel nach Ihrer Beschreibung für eine Hals-Entzündung, die ich aus Erfahrung an meiner Frau kenne und welche einen regelmäßigen Verlauf hat. Der Zustand ist sehr ängstlich, aber nicht gefährlich.

Haben Sie denn Plomplombs 3) Schrift: sur la conduite de la guerre d'Orient gelesen? Das ist doch ein interessantes und wichtiges Buch 1), in dem Dinge stehn, die Racine nennen würde: de la chute des rois funestes précurseurs 5). Diese Auslösung oben, 1., daß diese

<sup>1)</sup> Er trat an die Stelle des Grafen Efterhazy.

<sup>2)</sup> Das Journal du Nord sollte der russischen Politik dienen; der König war dagegen und verlangte durch Billett vom 5. März von Manteuffel, daß er alte Mittel anwende, die Riederlassung der Zeitung in Berlin zu verhindern. Das weitere besorgte Hinkelben; s. Manteuffel, Denkwürdigkeiten III, 30 f.

<sup>4)</sup> Plonplon war Spitsname des Prinzen Napoleon, des jüngsten Sohnes des Königs Jérôme Bonaparte.

<sup>4)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 293, 299.

<sup>7)</sup> Traurige Borboten vom Untergange der Könige. Zitat aus Nacine, Athalie 1, 2, 294; dort steht avant-coureurs statt précurseurs.

Schrift möglich ist, 2., daß Canrobert und St. Arnauld') gegenseinander gebraucht werden u. s. w. — Bonaparte, sagen unterrichtete Leute, muß nach der Krim, weil seine Generale nur noch durch ihn in Trdnung zu halten sind. Pellissier") und Canrobert stehn sich schröff einander gegenüber, Foren") correspondirt mit Menezikow, Bizot, der eben abberusene Jugenieur General, eröffnet nicht mehr die Briese, die er von dem commandirenden General erhält. Benn Bonaparte sich nun ebensalls nicht mit den Generalen stellen kann? Eben hat Gott den mächtigen Kaiser) Nicolaus sterben lassen!), wer weiß, was er mit Nr. III vor hat; daß derselbe nicht sitrbt wie jener, ist gewiß. An der Cinheit der Regierung Alexander II. wie der Nicolaus I. würde sich die Naturwüchsigkeit und Vitalität des Russischen Reiches zeigen. Ich halte es sür sehr möglich, obsichon beide sehr verschieden sind, din aber meiner Sache nicht gewiß.

Dem Könige theilte ich einige Stellen aus Ihrem Briese vom 12. mit. Er besahl mir, Ihnen zu schreiben, die Unterhandlungen mit Frankreich wären abgebrochen, der Sache nach, nur der Form wegen würden sie unvertagt behandelt und Hatzseld(t) übergeben. — Der Beitritt zu dem Protocoll vom 28. Dezember ist an sich unwichtig, aber, wie Sie richtig sagen, giebt so etwas stets dem Mistrauen Auswasser.

Bergessen Sie die armen Hamburger nicht. Jest legt der Rath die Neuner Versassung der Erbgesessenen Bürgerschaft vor. Ich fürchte, daß wegen der Spaltung zwischen Preußen und Cestreich nichts zu machen sein wird. Ich lege Ihnen einen Zettel bei sowie den Bernstorfsichen Brief.

Wir gehen heut Nachmittag nach Charlottenburg, der König morgen um 11 Uhr nach Tresden, Montag kommt Alles nach Charlottenburg zurück.

<sup>1)</sup> Canrobert und Saint-Arnaud (nicht Arnauld), beides Marichälle von Frankreich; als St.-Arnaud injolge Erkrankung in der Schlacht an der Alma (26. September 1854) das Kommando niederlegte, übernahm es Canrobert.

<sup>2)</sup> Jean Jacques Polissier (Marschall v. Malakow) wurde am 10. Januar 1855 als Rommandant des 1. Armeekorps nach der Krim berusen.

<sup>4)</sup> Elie Frédéric Foren nahm als Divisionsgeneral an der Belagerung Sebastopols teil, mußte aber wegen seiner seindseligen Haltung gegen Canrobert März 1855 abbernsen werden.

<sup>4) 2.</sup> März 1855.

In Wien 1) wird Testreich und England sehr friedlich sein. Es ist aber Bonaparte, der entscheidet, der ist mächtiger, als der Onkel, indem die Engländer sich jest lächerlich machen, wenn sie Rule Britannia istingen, wo sie keine Armee haben, die Reste ihrer Armee unter französisches Commando stellen und mit Franzosen sie reorganisiren. Albions stolze Flotten dienen zum Transport franzlösischer) Soldaten.

Der Herr gebe Ihrer Frau Gemahlin bald wieder Gesundheit.

Jhr

€. v. (3.3).

72.

# Lieber Bismar(c)f!

Auf Ihr Schreiben vom 20. v. M.4) hat Se. Majestät Frial Diavolo) interpellirt über Kamptz' Benehmen in der Reuner Versfassungsangelegenheit in Hamburg. Mir war auffallend, daß ich nie einen Vericht von Kiamptz) über diese Angelegenheit zu sehen bekommen hatte. Kiamptz) hat aber jedweden Vorwurf und jedwede Beschuldigung zurückgewiesen und Alles auf östreichische Praktiken geschoben. Ich habe aber sosort selbst an Kiamptz geschrieben und will nunmehr abwarten, was mein vielvermögender Einfluß auf ihn wirken wird.

Was halten Sie denn nach Ihren Frankfurter Apperceptionen von den Friedensverhandlungen? Ich fange an, an einen möglichen Erfolg zu glauben, während ich im Anfange ganz ungläubig war. England und Destreich scheinen entschieden friedlich gestimmt (obsichon Destreich in Paris ertlärt haben soll, seine freundlichen Reden zu Rußland nach des Kaisers Nicolai Tode seien bloße Form), und Bonaparte fängt an Pläne zu machen (wie unter andern den ihm wahrscheinlich von Elihu Burritt ) suppeditirten, daß auf dem

<sup>1)</sup> Am 15. März 1855 waren in Wien die Konferenzen eröffnet worden; vgl. Jasmund, Attenstücke II, Nr. CCCXLII.

<sup>2)</sup> Ansang der englischen Nationalhymne: "Herrsche, Britannien!"

<sup>3)</sup> Bismards Antwort vom 19. März 1855, Bismards Briefe usw. Nr. 82.

<sup>1)</sup> Dieser Brief ist noch nicht veröffentlicht worden, der vom 19. kann nicht gemeint sein, was aus dem Briese vom 3. April hervorgeht, in dem ausdrücklich ein über Hamburg, Kampt usw. handelnder Brief an Gerlach erwähnt wird. Bermutlich hat Gerlach den Brief Bismarcks seinem an Rampt gerichteten beigelegt.

<sup>5)</sup> Elihu Burritt, geb. 8. Dezember 1810, geft. 7. März 1879, war ein amerikanischer Friedensapostel.

ichwarzen Meere gar kein Kriegsichiff gehalten werden sollte), was immer eine Beschäftigung von abschwächenden Wirkungen ist. Auch soll dieser Monarch körperlich sehr herunter sein.

Unfre Nachrichten aus Paris bezeichnen die Droupniche Miffion!) als kriegerisch, diejenigen aus London dagegen als friedlich. Wer hat Necht?

In Petersburg erhält die Armee neue Unisormen, Pelzmützen statt Helme und die Generale rothe Hosen, was ja auch sehr friedelich aussieht.

Sonst ist hier Alles ruhig. König und Königin gesund, aber sehr betrübt über die Nachricht von dem Tode der Erhprinzesz von Meiningen?), die in Wahrheit eine sehr liebenswürdige Prinzesz war. Die schauderhaste Mama ist hier durch nach Meiningen gereiszet.

Schreiben Sie mir doch über den dortigen Stand der Dinge und auch von dem Befinden Ihrer Frau Gemahlin, der ich mich zu empsehlen bitte.

Charlottenburg 4./4. 55.

Ihr treuergebner

P. v. B.

Charlottenburg, 7.4. 55.

Soweit hatte ich an Sie, lieber B., am 4. geschrieben, als Jhr Brief vom 3. d. M. dei mir einlief und mich veranlaßte, den schon versiegelten Brief zurückzuhalten und aufzubrechen. Seitdem ist, soviel wir hier wissen, nichts von Bedeutung vorgefallen, nur daß der König fortwährend die Wiedell-Miscomschen) Missionen als abgebrochen ansieht, sich aber nicht entschließt, beide Gesandte abzurufen.

Mir kommt es so vor, als wenn Bonaparte nicht den Frieden will, die andern aber, incl. Destreich ehrlich dasür sind. Klar scheint es mir, daß Rußland auf keine Bedingung, die eine Limitation seiner Seemacht einschließt, eingehen kann. England kann sich nicht mehr verblenden über den Zustand der Dinge in Constantinopel, wo die Franzosen nicht allein alle seste Punkte besetzt haben, sondern jetzt sogar nach ganz zuverlässigen Rachrichten eine Caserne bauen und

<sup>1)</sup> Rach Wien zu den Konferenzen.

<sup>2)</sup> Charlotte, Tochter des Prinzen Albrecht von Preußen und der Prinzessisch der Riederlande Marianne, seit 1850 Gemahlin des Erbprinzen Georg von Sachsen-Meiningen, gest. 30. März 1855.

<sup>3)</sup> Briefe Bismards usw. Nr. 83.

sich auf 2 Jahre einrichten. Was Destreich im Schilde führt, ift schwer zu ermitteln, aber der Krieg kann es nicht sein, und es ist nicht zu sanguinisch, wenn man von dem Congress in Wien sagt, ob Friede daraus wird, ist ungewiß und unwahrscheinlich, aber ebenso unwahrscheinlich ist es, daß die Dinge da wieder beginnen werden, wo sie bei dem Ansange der Unterhandlungen gelassen worden sind.

Schreiben Sie doch von Destreichischen Praktiken. Gin gelinder Anfang einer Coalition kommt doch vielleicht heraus. Frankreich

kann jett nicht Krieg gegen uns anfangen.

Neber Hamburg hat sich Kampts glänzend gerechtsertigt. Er hat sehr oft geschrieben, aber Mant(eussel) hat es nicht für gut gesunden, seine Berichte vorzulegen. Muth zur Erhaltung der alten Bersassung hat K(ampt) wenig, weil in Hamburg die Parteien sich zu schroff gegenüber stehen und viele so genannte Conservative Neuner geworden sind, um die Sache zu Ende zu bringen, sodann, weil — wie Kampt sagt, und leider, glaube ich, nicht mit Unrecht —, weil am Bunde außer Preußen sich niemand für die alte Versassung interessissen. Sie, mein junger Freund, werden sich aber nicht abschrecken lassen. Die alte Versassung hat einmal den Vesitz für sich, mit ihm die mächtige vis inertiae 1), und dann würde ich nicht verzweiseln, Rechberg dassür zu gewinnen. Thun sagte richtig, Oestreich kann nicht zugeben, dass die deutschen Städte kleine Republiken werden.

Was Sie über F(ra) D(iavolos) Politif in Bezug auf die Depeschen vom 2. und 8.2) (März) sagen, ist ganz richtig. Aber Sie verlangen Consequenz und Einklang mit dem mühsam erlangten Bundesbeschluß. Das ist zu viel. Ich bin mit den beiden Heldensthaten vom 2. und 8. einstweilen zusrieden. — Der König sagte (dieß schreibe ich Ihnen aus pädagogischen Rücksichten), Bismar(c)k fann die Bedell-Usedomschen Missionen nicht tadeln. Er wollte ja nach dieser Seite contra Destreich viel weiter gehen.

Ihr

Q. v. (3.4).

<sup>1)</sup> Die Araft der Trägheit (Beharrungsvermögen).

<sup>2)</sup> Denkwürdigkeiten Manteuffels III, 10 f., 12 f.; Jasmund, Aktenstücke I, Rr. CCCXII, CCCXII.

<sup>3)</sup> Bom 8. Februar; Jasmund, Aftenstücke I, Ar. CCCII, CCCIIa, CCCIII.

<sup>4)</sup> Auf diesen wie den folgenden Brief Gerlachs sind Antworten Bismarcks nicht bekannt.

73.

#### Lieber Bismaricit!

Gestern erhielt ich einen Brief von Kampts, der nunmehro den Fall der Neuner Projecte in Hamburg für gewiß hält. Er will es durch die Mätler wissen, welche durch steten Verkehr die Ansichten und Stimmen der erbgesessenen Vürgerschaft genau kennen sollen. Der Senat ist der Bundesausschuße Forderung, die conclusa der Oberalten einzureichen, darum nicht nachgekommen, weil er die Oberalten zu ihrer Eingabe an den Bund nicht für besugt hält. Das ist aber kein Grund, ihn von seiner Pflicht, dem Aussichußsosort zu antworten und zu gehorchen, zu besreien. Halten Sie doch ja die Sache noch hin, extern i Sie den Hamburger Senat und gewinnen Sie Destreich und Ihre Collegen für die Sache. Sie ist wichtig!

Hende war der Bernburger Regent Schätzell bei mir und rief die Bundeshülse gegen Tessauische Anmaßungen an. Bernburg hat mit Preußen eine Militairconvention, was ganz bundesgemäß ist, da der Bund den Mächten der Reserve-Tivision empsohlen hat, sich einer größeren Macht anzuschließen. Nun stellten Bernburg und Cöthen zusammen ein Bataillon, und der älteste Tsizier commandirte es. Das Commando steht jest an Bernburg, und nun hat Tessau bei dem Bunde darauf angetragen, ein Regimentscommando einzurichten und Bernburg darunter zu stellen, obschon dasselbe seine Souwerainetät und besonders die Preußische Militairconvention auferecht erhalten will. Es vertraut aber auf Preußens und namentlich Ihren mächtigen Schutz.

Nach mehren geheimen Nachrichten stehn doch die Dinge in Wien sehr sonderbar, und soviel ist klar, daß wir uns über unsre Folirts heit nicht zu beschweren haben. Es scheint doch, als wenn zwischen England und Destreich mehr entente cordiale stattsände als zwischen England und Frankreich. Das wäre der Ansang gesunder und solider Combination in der Politik. Bei diesen Umständen wäre aber auch eine Annäherung an Destreich zu wünschen. Wer soll aber ansangen? Wäre es nicht möglich, daß Sie Ihrem neuen Destreichischen Collegen?) auf den Zahn fühlten und sihn dazu brauchten?

<sup>1)</sup> So viel wie drängen.

<sup>2) (</sup>Braf Rechbera.

Mant(euffel) ist seit vorgestern von Drahnsdorf zurück und ist mir seitdem noch nicht zu Gesichte gekommen. E(berhard) Stolberg nannte ihn letzt eine chronische Arankheit unseres Landes. Wenn ich so seine Biographie von 1849 bis heute schreibe, so kommen doch sonderbare Dinge darin vor.

Gine Sache wäre auch jest wieder an der Zeit bei dem bekannten Stande der Wiener Verhandlungen: eine Erklärung Rußlands mit rechtsverbindlicher Wirkung an die Deutschen Mächte, daß es jedensfalls die beiden deutschen Punkte, Protectorat der Fürstenthümer und Freiheit der Donau, festhalten würde, Rußland müßte aber die Initiative nehmen.

Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Wie immer

Charl(ottenburg), 12. April 1855.

Ihr

Ω. n. 3.

74.

Charlottenburg, 24. April 1855.

# Lieber Bismar(c)f!

Der, wenn ich jo jagen foll, officielle Kern unjerer Korrejpondenz ift Samburg, wenigstens in der letten Zeit, gewesen, und darum melde ich Ihnen gunächst, daß nach einem Briefe, den ich von dort von Kampt erhalten habe, die an den Senat gelangte Aufforderung des Bundes-Ausschnsses noch immer nicht in demselben zum Bortrage gelangt ist, daß aber das Bersahren des Bundes in der hannoverichen Berjaffungsfache Furcht und Schrecken unter die Neuntödter verbreitet hat, welche erst jett die Möglichkeit sehen, daß der Bund auch auf den Ginfall kommen könnte, ihr Machwerk für bundeswidrig zu erklären. Obige Reuntödter trauen alfo dem Bunde mehr Energie und Einsicht zu als Ihr gehorsamer Diener. habe nicht versehlen wollen, Ihnen dieß zu melden und gleichzeitig gu bitten, die jetige Lage der Dinge zum Bortheil für die Erhaltung der alten Berfassung zu benuten. Fragen Sie mich, wie? fo weiß ich feine präcise Antwort, etwa mit einem Excitatorium des Bundes= Ausichusses oder dergl.

Da in Franksurt ein Zusammenfluß aller Rachrichten ist, so wird

Ihnen der Stand der Berhandlungen in Wien ebenjo befannt jein als uns hier: ausführliche Einrichtung der Kaffung des 3. Bunttes an Rugland mit den 4 Linienschiffen und 4 Fregatten, Sperrung der Meerengen außer für 4 Kriegsichiffe der beiden Westmächte, abichlägige Antwort von Rugland. Gorezatow in Wien und Budberg hier sahen das wie ein Abbrechen der ganzen Friedensunterhandlungen an, ja, da Destreich sich allen Schritten der Decidentalen angeichloffen, als eine nahe bevorstehende Destreichische Kriegserflärung. Ich konnte diese Ansicht nicht theilen, und es scheint, dass ich Recht behalten werde; denn nach den neusten Nachrichten und nach der Stimmung der Börse scheinen die Unterhandlungen fortzugeben. Es wird fich nun zeigen, ob Sie recht behalten, daß Destreich feinenfalls ohne Preußen Krieg anfängt; denn das ift gewiß, daß Buol in Unterredungen mit Bforiditen und Arnim von der Möglichkeit eines Destreichischen Offensiverieges spricht und dass er zu letzterem gejagt: que l'Autriche se serviroit de tous les movens légaux pour forcer la Prusse et l'Allemagne de faire la guerre avec lui<sup>1</sup>). -Auch ich bin sehr ungläubig an Destreichs Kriegsluft, einmal die Kinanzen, dann die furchtbaren Krankheiten in der Gallicischen Urmee, endlich der elende Krieg in der Krim und die Festigkeit Breugens. Sc. Maieftät fagte mir noch lett, Sie würden einer jeden Aufforderung der Bestmächte zum Beitritt zum Dezember-Bertrag mit der Antwort, die Göt von Berlichingen dem Reichstrompeter gab 2), erwiedern 3).

Münster sieht die vrientalische Frage wie eine Frage der Zeit an und sagt, wenn wir erst den September d. J. zu Ende gebracht haben, dann ist Friede, denn niemand unternimmt eine zweite Winterscampagne.

Sind Sie denn nicht der Ansicht, daß es sehr wichtig wäre, wenn Rußland dem Bunde erflärte, daß es die zwei deutschen Punkte jedenfalls selbst nach zerschlagenen Berhandlungen halten würde? Das bricht den Destreichischen Intriguen jede Spite ab.

Empfehlen Sie mich der Frau Gemahlin und antworten Sie bald.

Ihr

9. v. (8.

<sup>1)</sup> Daß Österreich sich aller gesetzlichen Mittel bedienen würde, um Preußen und Deutschland zur Teilnahme am Ariege zu zwingen.

<sup>2)</sup> Goethes Göt v. Berlichingen III, 17.

<sup>3)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 304.

NS. Das Russische Contreproject gegen die occidentalische Fassung des dritten Punktes ist in Bien vorgelegt und wenigstens ansgenommen worden. Es läuft darauf hinaus, daß dem Sultan die Deffinung und Schließung der Meerengen überlassen werden soll, ebenso, daß der Sultan so viel fremde Schiffe herbeirusen könne, als er es sür gut findet; Russland verlangt dafür nur, daß man es gewähren lasse. Bird das auch verworsen, dann ist es wichtig, daß sich der Bund regt und zwar in Bezug auf die eingeräumten zwei Punkte. Thun Sie doch dazu Ihr Mögliches und kommen Sie doch allensalls her, sich die nöthigen Instruktionen zu verschaffen 1).

75.

Berlin, den 6. May 1855.

#### Lieber Bismaricit!

Erst heute beantworte ich Ihr Schreiben vom 27. und 28. v. M., was mir immer noch nicht lang genug gewesen ist. Ich beantworte es, Gott sei Dank, auf eine sehr reelle Art, indem Sie jetzt schon im Besitz der Russischen Erklärung an den Bund über die beiden so genannten deutschen Punkte? sein müssen. Ich hosse, daß F(ra) D(iavolo) Ihnen auch den Russischen Bericht über die Verhandlungen in Wien? mitgetheilt haben wird, damit Sie damit Front gegen die Feinde machen können. Ich rechne also mit Sicherheit auf Heldenthaten Ihrerseits, verlange aber zunächst nur Verhinderung eines Bundesbeschlusses im Destreichischen und occidentalen Sinn. Pfordten triumphirt über die Russischen und occidentalen Sinn. Pfordten triumphirt über die Russischen Erklärung, von der er dis setzt nur telegraphisch weiß, und sein tief gesunkener Muth ist das durch wieder aufgerichtet worden. Ich hosse nur, daß Mant(eussell) Ihnen schnell Alles mittheilt und Sie so instruirt, daß Sie dadurch wenigstens nicht gehemmt werden.

Ich könnte es, wenn ich mich nicht darüber freute, übelnehmen, daß Sie mir schreiben, Sie wären in Frankfurt sehr schlecht unter-

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 27. 28. April, Bismards Briefe usw. Nr. 84.

<sup>2)</sup> Depeiche des Grafen Resielrode an Herrn v. Glinka vom 30. April 1855, Jasmund, Aktenstücke II, Ar. CCCXXIV.

<sup>3)</sup> Jasmund, Attenstücke II, Rr. CCCXXVI.

richtet und am andern Tage an Tiral Diavolol die wichtige Reuig= feit melden von den neuen Borichlägen Deftreichs über die Friedens= verhandlungen 1). Wir haben von Ihnen dieje Radricht zuerst gehabt und fie dann erft von Paris erhalten?). Es icheint daber, daß die Sache mahr ift. Es fteht aber noch dabin, ob Frankreich und England damit einig find, ob Rufland davon unterrichtet u. j. w. Bas die Borichläge jelbst anbetrifft, jo icheinen sie mir für Rugland gang annehmbar, besonders wenn die Form gewählt wird, wie Budberg meint, daß Alles in den Tractat der drei Mächte gewiesen und der dritte Punkt gang fallen gelaffen wird. - Practifch ift die gange Sache nicht, denn wenn der Friede geschloffen wird, jo hat Rufland höchstens noch 6 Linienschiffe im schwarzen Meer, und diese sind, da jest nur die Schraubendampfer etwas gelten, gang unbrauchbar. Rugland hat also alle Sande voll zu thun, um erst wieder 6 brauchbare Schiffe zu bekommen. Darauf, die alte Bahl von 18 zu erreichen, kann Rugland vor 10 Jahren nicht rechnen. - Für uns find aber bei diesen Borichlägen zwei Dinge fehr practisch: 1. daß wir nicht die Garantie des Türkischen Reichs übernehmen. Sollen wir diese Garantie gegen Rebellionen in Europa, Asien und Africa übernehmen, jollen wir Arabien gegen England, Tunis gegen Frankreich, Klein Afien gegen Rugland garantiren? 2. daß wir nicht dem Tractat wegen der Ueberwachung der Ruffischen Kriegsmacht im ichwarzen Meere beitreten. Doch das sind noch Alles zukünftige Dinge.

Eine zweite wichtige Neuigkeit, die Sie F(ra) D(iavolo) gemeldet, ist die Destreichische Circulardepesche. Es ist nach allen Hösen teles graphirt, niemand aber weiß etwas davon. Dessen ungeachtet glaube ich, daß Sie Recht haben. Diese Depesche ist nur Project, und wie ich glaube, den Intimsten, Dalwigk, Pr(inz) Emil u. s. w. mitgeteilt worden 3).

Wenn diese Zeit uns nur endlich dazu verhülfe, in Deutschland die wirklich vorhandenen Gegensätze Preußen Destreich, Katho-liken Protestanten, anzuerkennen, was gar nicht ausschlösse, bei

<sup>1)</sup> Preußen im Bundestage II, 216 ff., Rr. 119.

<sup>2)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 309 zum 5. Mai.

<sup>3)</sup> Amtlich erging sie wohl erst am 14. bzw. 17. Mai 1855, Jasmund, Aftenstücke II, Ar. CCCXXVIII, CCCXXIX, CCCXXX. Von einer Drohung Herreichs mit Austritt aus dem Bunde ist sreilich darin nicht die Rede.

gewissen Dingen die Hand dazu zu bieten, diese Gegensätze theils zu vermitteln, theils zu ignoriren.

F(ra) D(iavolo) ist bis morgen Abend auf dem Lande. Der König hat das Wechselsieber, aber gestern schon ist nach dem Ge-

brauch von Chinin das Fieber ausgeblieben.

Mich amüsirt immer die Genesis einer solchen politischen Phase. Im Januar hatte ich den Gedanken der Russischen Annahme der Teutschen Punkte. König und Premier ließen mich damit absallen. Vier Wochen nachher kam Mianteussel) von selbst darauf, man sing es aber ungeschickt an, indem man darüber mit Budberg sprach, statt den Gedanken Resselvode durch Münster oder Werther beiszubringen. Einen Vertrag wollte man mit Recht nicht, und nun schlug Kaiser Ricolaus Alles ab. Jest ist es nun durchgegangen, und Russland hat selbst sich zur Initiative bei dem Bunde bequemt 1).

Nun möchte ich noch schließlich Sie bitten, sich zu überlegen, ob es nicht gut wäre, daß Sie mahl wieder auf ein Paar Tage herstämen, um die dortigen Dinge am Bunde, die immer wichtiger werden, mit den hießigen in Verbindung zu setzen.

Der König ist sein Wechselfieber los, obschon noch nicht ganz hergestellt.

Biel Empfehlungen Ihrer Frau Gemahlin.

Jhr

2. v. 3.

Die Destreichische Armee hat nach ganz zuverläßigen Nachrichten in Galicien von 90000 Mann 14000 Todte und 15 Juvalide?).

76.

Sanssouci, 8. Junius 1855.

# Lieber Bismar(c)f!

In Folge Ihres letzten Briefes 3) an mich, den ich dem Könige und F(ra) D(iavolo) mitgetheilt, wird nun an Destreich in der Weise,

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 309.

i) Bismards Antwort vom 8. Mai 1855, Bismards Briefe usw. Nr. 85. — Am 10. Mai tras Bismard in Berlin ein und blieb dort bis zum 15. Mai.

<sup>1</sup> Bom 30. 31. Mai 1855, Bismard's Briefe uiw. Nr. 86.

wie Sie es wünschen, geschrieben werden. Bira) Diavoloj zeigte mir heute die Aussertigung 1), die ich ganz gut, nur nicht genug die deutschen Interessen hervorhebend fand. Wenn unsre Wiener Nachrichten auch in den jehr nahe liegenden Conjequenzen, die man daraus gieben fann, richtig find, jo waren wir nach diefer Seite über den Berg. Benn Destreich, wie es uns von drei zuverläßigen Seiten zugekommen, 100000 Mann entläßt, wenn es, was freilich bis jest nur die Zeitungen jagen, fich in Italien verstärft, jo tann es auch nicht mehr lange dauern, und fie suchen unfre Hilfe nach. Das ware wieder einmahl ein Sieg der besten Art und ein Lohn für allen Rummer, den uns die eigenthümlichen Sprünge Gr. Majeftät, die Indifferenzen und Unzuverläßigkeiten von T(ra) D(iavolo), Bourtales und jämmtlichen Bethmännern, Wedell, Ujedom und Olberg gemacht. Recht muß doch Recht bleiben. Es fpringt jett jedermann in die Augen, daß es gut war, daß wir nicht an den Wiener Conferenzen participirt; es ist mahr geblieben, daß uns weder die Occiden= talen noch Deftreich unfre Rentralität anfechten würden, daß Deftreich nicht ohne Breußen losschlagen könnte u. j. w. Die Aufgabe der Diplomatic ift jest, Destreich auf der einen Seite Bilfe zu leiften, auf der andern aber zu zeigen, daß man sich ihm in feiner Weise unterordnet, wohin es seit Ollmütz gestrebt hat. Wenn wir nur etwas von seiner Unverschämtheit hätten.

Nun aber komme ich wieder auf Hamburg. Das letzte, was ich in der Sache gethan, ist der "kleinen, aber mächtigen" (eigentlich) ist sie nur klein) dortigen Partei zu melden, daß der Bundes-Aussichuß auf dem Wege ist, ein Inhibitorium wenigstens quasi zu erlassen. Da versucht der Senat über die Neuner Versassung abstimmen zu lassen, und siehe da, gestern Abend bekomme ich hieher eine telegraphische Meldung, daß die Neuner Versassung von erbgesessener Wasserichaft abgelehnt worden ist und zwar mit ganz bedeutender Majorität. Ich lege hier einen Brief von Kampts an mich bei, den ich soeben erhalten. Sie werden daraus ersehen, daß wir in unserm Eiser noch nicht nachlassen dürsen. Der König hat bereits die alte Meschklenburger Versassung gerettet; gelingt ihm das auch mit der Hamburger, so verdanken ihm die einzigen beiden Versassungen, die älter sind als die Französsische Revolution, ihre Fort-Existenz. Die

<sup>1)</sup> Jasmund, Attenstücke II, Rr. CCCXXXVII.

Geschichte des Constitutionalismus, in dessen Gegensatz gegen Freisheit auf der einen und Despotismus auf der andern Seite, ist doch ein sehr interessantes Thema. Der Constitutionalismus stellt das enthauptete Volk in seinem Repräsentanten seinem Haupte gegensiber, was ohne Frage volkssouverainer Unsinn ist; da aber Unsinn nie consequent ist und es in der Praxis auch nicht zu sein braucht, so ist der Constitutionalismus doch besser als die Unterbrechung der Continuität des Rechts, was sast nothwendig zu einem Aushören der Obrigkeit überhaupt führt. Solche Zustände sind in Destreich, namentlich in Gallicien, wo es jetzt Banden von Menschenfresseru giebt (au pied de la lettre) und die Obrigkeit durch zusällig patrouilstrende Gensdarmen vertreten wird?).

Schreiben Sie mir doch, wie die Hamburger Sache beim Bunde liegt, damit ich die Hamburger dirigiren kann. Es ist wichtig, die alte, die letzte Stadtversassung in Deutschland zu retten.

Der König ist jest frei vom Fieber, aber mit uns allen nicht strei von Furcht, daß es wiederkehrt. Darum ist über Reisen noch nichts beschlossen. Ja es ist möglich, daß man ganz hier bleibt; was an sich ganz vernünftig, wenn auch sehr unwahrscheinlich wäre. F(ra) D(iavolo) ist jest vortrefflich, so offen und eingänglich, wie ich ihn lange nicht gesehn habe. Ich wünschte, Sie wären hier, weil man von Ihnen allein nur Nachrichten aus dem seindlichen Lager erhält. Ich möchte von Bunsen, Hol(1)weg und Pourtales etwas hören.

Schreiben Sie mir bald; empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gesmahlin.

Fhr

treu ergebner

Q. v. (3.3).

77.

Canssouci, den 12. Junius 1855.

# Lieber Bismar(c)t!

Sehr dankbar bin ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 10. d. Mts. Ich bin ganz mit dem von Ihnen beabsichtigten Verfahren einver-

<sup>1)</sup> Buchstäblich.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 320.

<sup>)</sup> Bismards Antwort vom 10. Juni 1855, Bismards Briefe ufw. Ar. 87.

standen, und das um so mehr, da nach der Verwerfung der Neuner Berjaffung durch die erbgeseffene Bürgerschaft wohl einige Ruhe eintreten wird. Jest ware es eigentlich an der Zeit, daß der Bund einen Commissarius nach Hamburg sendete, um die gewiß nöthigen Reformen ins Leben zu rufen und doch dabei den revolutionnairen Belüsten entgegen zu treten. Aber wo foll man den Mann dazu finden? Ich weiß hier keinen, da mein Bruder den Hamburgern fowohl als dem Bunde zu ftarke Speise ift, Goege 1) frank, außerdem ebenfalls wegen der Mesciklenburgischen Sachen in Hamburg persona ingratissima2); jo bliebe denn niemand als Uhden3), der sich in den heffischen Sachen gang gut genommen hat. Man tonnte auch noch an Ihren Mejeiflenburgifchen Collegen Derten denten. - Wichern aus dem Rauhen Hause, der gestern hier war, sonst ein sehr practischer und einsichtsvoller Mann, vollständig Hamburger, der früher auf die kleine, aber mächtige Hamburger Partei, die wesentlich aus den Hübbens besteht, nicht gut zu sprechen mar, triumphirte jest über den Fall der Reuner Berfaffung und fah die Sache als abgemacht an. Hübbe felbst fieht es aber nicht jo an. Er ist auf neue Angriffe des Senats gejagt, da, was auch Wichern einräumt und start betont, mit der jetigen Berjaffung nichts zu Stande zu bringen ift. Das müßte nun eben von Bundes wegen in die Sand genommen werden, aber nur nicht, wenn man keinen völlig zuverläßigen Mann dazu hat. Gine tele= graphische Depesche von Ihnen, nach der Frau von Profesch ihren Mann erwartet, erfüllte mich mit Mitleiden für Sie und Frankfurt. Rach dem, was die Protocolle geben, hat er sich in Wien doch wieder recht eklig benommen. Mir würde doch der ultramontane Rechberg viel lieber sein. Der Gegensatz mit ihm läßt fair play 4) zu, es ist ein berechtigter Gegensatz.

Wenn man das Wiener Schlußprotocoll i und die Commentare dazu in Erwägung zieht, so könnte man sich mit Buol versöhnen. Bourquenen soll wüthend auf ihn sein und allen Leuten sagen, Frank-

<sup>1)</sup> Obertribunalspräsident.

<sup>2)</sup> Söchst ungern gesehene Berfönlichkeit.

<sup>3)</sup> v. Uhden, Minister, dann Obertribunalspräsident.

<sup>4)</sup> Ehrliches Spiel.

<sup>9</sup> Am 4. Juni war die letzte Sitzung des Wiener Rongresses, s. das Protofoll in Jasmund, Aftenstücke II, Nr. CCCXLII, S. 191 si.; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 321.

reich und England seien von Destreich hintergangen. Gorczakow hat auch ein kühnes Spiel gespielt. Hätten die Occidentalen Buols Vorschläge angenommen, so war Rußland doch in einer schlimmen Lage. Ich glaube, daß G(orczakow) desavouirt worden wäre. Jest ist Alles soweit gelungen. Rußland braucht sich entweder gar nicht zu erklären oder Alles auf eine Verhandlung mit der Pforte zu schieben, zu welcher die Occidentalen ihm keinen Raum lassen werden. Darin haben die letztern Recht, daß das von Destreich vorgeschlagene Versahren doch auch eine Limitation ist.

Mir sind zwei Dinge unheimlich. Einmahl, daß Destreich von Bonaparte mit auffallender Rücksicht behandelt wird, selbst auch von England, da beide doch in Wahrheit Ursache haben, sich über seine Persidie zu beklagen. Fürchtet man sich vor einem Kriege mit ihm? Dazu ist doch kein Grund; oder steckt da etwas Andres noch dahinter? Dann, was das Dahinterstecken nicht unswahrscheinlich macht, daß bis setz Destreich auch gar keinen irgend directen Schritt thut, sich uns zu nähern, was doch sein nächster Vortheil ist.

Ich bin im Ganzen sehr malcontent über die Art, wie hier viele Tinge behandelt werden, und sinde sogar oft mein Gewissen besichwert, daß ich in meiner Stellung mich besinde. Von solchen Sachen kann man kaum reden, viel weniger schreiben, auch abgesehn davon, daß die Briese gelesen werden. Ich will nur Ansangsbuchstaben hersehen von den Personen, deren Dienste man sich bedient, die mir odious bind W. U. D. D. S. H. D. D. D. Hund Anhang, dabei die Indissernz von F(ra) D(iavolo) und die Art, wie Se. Majestät die Fürsten behandelt. Ungeachtet dessen, was Sie schreiben und gesichrieben haben, wird man den Grh. von Hessen) hier aufnehmen, comme si rien n'étoit  $^5$ ).

Leben Sie wohl und empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Bei mir ist sortwährendes Kränkeln. Auch liegt die alte Gräfin Stolberg lebensgefährlich krank. Der König ist sehr wohl, viel wohler als vor seinem zweiten Fieberanfall. Perponcher müßte wegen seines

<sup>1)</sup> Widerwärtig.

<sup>2)</sup> Bedell-Ujedom-Olberg.

<sup>3)</sup> Hindelden.

<sup>4)</sup> Ludwig III.

<sup>5)</sup> Als wenn nichts geschehen wäre.

Benehmens gegen Sie gehörig genaft werden. Aber es ift keine Zucht mehr in der Welt.

Der Herr sei mit Ihnen. Schreiben Sie bald wieder.

Q. v. (3. 1).

78.

[c. 15. Juni 1855 2).]

### Lieber Bismarick!

In der Furcht, einen Podagra-Anfall zu bekommen, der mich auf einige Zeit von den Geschäften entfernen könnte, schicke ich Ihnen einen Brief von Kampt, dessen Besorgnisse über die Folgen der Niederlage der Neuner ich nicht abweisen kann. Die Democraten und Juden werden für den Beistand, den sie geleistet, ihren Lohn verlangen, und da dürfte der Senat und die liberale Partei sich leicht bereit sinden, ihn auszahlen zu lassen, wenn es die Conservativen nicht thun.

Kampt, Gedante, einen Bundescommissar hinzuschiefen, den ich, wie ich glaube, auch schon in meinem letzten Brief 3) an Sie auße gesprochen hatte, ist also ganz richtig; denn es ist gewiß gegründet, daß bei jetzigen verseindeten Verhältnissen daß ganze Hamburger Stadt-Regiment zum Stillstehn kommen könnte. Wichern, ein einssichtsvoller und practischer Mann, der jetzt entschieden auf der Seite der Conservativen steht, behauptet, daß sei jetzt schon der Fall. Ber soll aber Bundescommissar werden? Nehmen wir auch an, daß dieß Preußen allein überlassen würde, wen soll Se. Majestät ernennen? Der König sagte: Gehn Sie hin! Daß ist aber wegen meines rauhen Kriegerstands unmöglich, auch bin ich, ebenso wie mein Bruder, an den man sonst auch denken könnte, viel zu sehr Parteimann. Dann nannte der König den langen Kleist und den Oberpräsidenten Sensst

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 15. Juni 1855, Bismards Briefe usw. Nr. 88.

<sup>2)</sup> Der Brief ist undatiert, doch nach dem 12. und vor dem 26. Juni gesichrieben; zur oben gegebenen Datierung berechtigt die Bemerkung zum 21. Juni 1855 in Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 322: "Am Freitag (15.) hatte ich schon Empfindungen im Fuß und am Sonnabend ein ... vollständig ausgebildetes Podagra."

<sup>3)</sup> Bom 12. Juni; j. o. S. 157.

und ich Uhden. Alle drei sind aber ungenügend. Kleist ist saul und steif, Sensst sehr unwissend in diesen Dingen und Uhden sehr schwach und impressionabel, wenn seine Gegner es nur anzusangen wissen. Wesentlich sür den Commissar wäre die Geistessreiheit, sich mit den gutgesinnten und einsichtsvollen Hamburgern selbst einlassen zu können. Schicken aber die Destreicher einen Concommissarius, so fürchte ich, daß er weder ein Thun noch ein Leiningen, die mir beide schon recht wären, sondern entweder ein pfissiger Diplomat oder ein liberaler Federsuchser sein wird.

Ich habe auch an Dergen-Leppin 1) gedacht. Derselbe hat aber eine Frau aus Hamburg, und dann kenne ich ihn auch zu wenig.

Neberlegen Sie sich diese wichtige Angelegenheit recht gründlich, lieber Bismar(c)k, und schreiben Sie mir darüber. Ich will noch an Hübbe schreiben und ihn fragen, was er denkt, daß weiter werden soll.

Ich schicke Ihnen diesen Brief ohne weitere Umstände, es ist am Ende nichts daran, wenn er gelesen wird. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Thr

2. v. 3.

79.

# Lieber Bismaricit!

So eben war Herr v. Arnim?) bei mir und sagte mir, er reise heute Abend nach Franksurt. Da er sich erbot, einen Brief an Sie mitzunehmen, so kann ich es nicht unterlassen, wenigstens ein Paar Worte zu schreiben, obschon ich seit über 8 Tagen durch das Podagra, was aber Gott sei Dank überwunden ist, an das Zimmer gesesselt, nicht völlig au courant?) bin.

Der König hat seit seinem zweiten Fieberansall an einem Hexensichuß gelitten und gestern, den 21. Tag, doch wieder einen kleinen Fieberansall gehabt. Dessen ungeachtet ist bis jetzt noch Plan, daß er Montag nach Erdmannsdors und von dort nach Freyenwalde

<sup>1)</sup> Medlenburgischer Bundestagsgesandter.

<sup>4</sup> Bismards Echwager.

<sup>3)</sup> Auf dem laufenden.

<sup>4)</sup> In Schleffen.

geht, also vor dem 20. Julius schwerlich nach Sanssouci zuruck sein wird. Diese Reise ist aber noch nicht von den Aerzten genehmigt.

In der Politik scheint mir jest die Ansgabe zu sein, sich mit Destreich gut zu stellen, ohne ihm in seinen neuen deutschen Propositionen einen Fingerbreit nachzugeben. Wie können wir nach den gemachten Ersahrungen und nach dem, was wir erklärt haben, das, was Destreich bisher gethan, gut heißen, ohne uns vor Deutschland zu blamiren? Dieß ist um so wichtiger, als eigentlich vorzugsweise gegen ums und Deutschland die Destreichische Politik perside gewesen ist, vielmehr als gegen Außtand selbst, wo Destreich doch wenigstens einen entschiednen Zweck vor Augen hatte.

Was F(ra) D(iavolo) treibt, weiß ich nicht. Ich muß aber einräumen, daß er sich in der letzten Zeit sehr gut benommen hat. Wenn das nur so bleibt, und wenn er sich nur endlich entschließt, das Ministerium besser zu organisiren.

Wenn es in der Krimm recht schlecht geht für die Franzosen, so ist ein naher Krieg nicht zu besorgen, aber ein entsernter desto gewisser, d. h. wenn Bonaparte auf dem Throne bleibt, und dazu hat er eine große Sicherheit, indem niemand die Frage beantworten kann: Was dann?

Sonnabend spätestens gehe ich wieder nach Sanssouci. Schreiben Sie mir doch bis dahin, wie es in Franksurt aussieht, wie es Jhnen geht und wie Sie die Dinge ansehn. Ich bin heute sehr ohne Gestanken, aber wie immer

Jhr

treu ergebner

Berlin, den 26. Junius 1855.

2. v. (3. 1).

80.

[c. 6. Juli 1855 2).]

# Lieber Bismar(c)f!

Sehr dankbar bin ich Ihnen für Ihren letzten Brief 3), der aber nicht der letzte ist, den ich von Ihnen gelesen habe. Dieser war

<sup>1)</sup> Antwort Bismards vom 30. Juni 1855, Bismards Briefe ujw. Ar. 89.

<sup>2)</sup> Undatiert; das ungefähre Datum ergibt der Inhalt.

<sup>3)</sup> Bom 30. Juni 1855.

vielmehr ein an F(ra) D(iavolo) gerichteter vom 4. d. M. 1), der über die neuen Pratiquen von Destreich, sowie über den Krieg Hinkelsdens mit dem Foqueiklubs) sehr intressante Auskunft giebt. Sie werden durch Manteussel wissen, daß man hier sehr stramm gegen Destreich austritt, wie ich denn überhaupt vollständig anerkenne, daß F(ra) D(iavolo) seit dem 1. Januar 1855 vortresslich ist, klar, ossen, energisch, also fortwährend unbegreislich, da er noch im Dezember 1854 sehr schlimm war.

Der König hat mir auch noch eigen besohlen, Ihnen zu sagen, Sie möchten sich doch der Apanagen Unsprüche des Landgrafen Alexis von Hessen-Barchseld annehmen, indem er zu den nachgebornen Prinzen gehört, die von den durchlauchtigsten Häupter ihrer Familien wie Proletarier behandelt werden.

Damit vereinige ich meine Bitte, die Hamburger Sache nicht aus dem Auge zu verlieren. Es kommt Alles darauf an, eine gute Bundescommission zu ermitteln; denn ohne eine solche kommt Hamsburg doch nicht in Ordnung. Ich werde Ihnen darüber ein auf Besehl Sr. Majestät ausgearbeitetes Promemoria übersenden.

Der König ist jetzt ganz wohl, obschon immer noch sehr ängstlich vor Fieber-Rückfällen. Heute über 8 Tage geht Se. Majestät nach Erdmannsdorf, ich auch mit, was mir sehr unbequem, aber doch, wie ich nicht leugnen kann, sehr vernünftig ist. Vierzehn Tage werden wir dort bleiben.

Ich komme immer wieder auf mein altes cheval de bataille der politique occulte in Wien. Ich kann nur immer noch nicht den versborgnen kaiseur ermitteln, denn mein dortiger Kollege Grünne ist es nicht. Denken Sie darüber nach, und wenn Sie mir Recht geben, so helsen Sie mir auf die Fährte. Warum faßt Clarendon Destreich mit glace Handschuhen an, während Vonaparte in seiner Rede ihm derbe auf den Leib geht? Die Russische Antwort auf die Dests

<sup>1)</sup> Preußen im Bundestag IV, 234 f., Nr. 96.

<sup>2)</sup> Ein Unterbeamter der Polizei hatte sich eine "beklagenswerte Roheit" gegen Herren des im Hotel du Nord tagenden Jodeiklubs zuschulden kommen lassen. Das Einschreiten der Polizei hing zusammen mit einer Beisung des Königs an Hindelden, zwei renommierte Spieler, die Offiziere zum Hasardziel verleiteten, aus der Stadt zu entsernen.

<sup>3)</sup> In seiner Rede zur Eröffnung der außerordentlichen Session des Gesetsgebenden Körpers am 2. Juli 1855, noch schärfer in dem Kommentar zu dieser Rede im Moniteur vom 3. Juli, s. Jasmund, Aftenstücke II, 1, Nr. CCCXLVI, CCCXLVII.

reichijchen Depeschen ist vortrefflich, conciliant und doch Act nehmend von den Erklärungen des Kaisers Franz) (soseph) gegen Gorezakow bei Gelegenheit des aide-mémoire im Ansang der Wiener Conserenzen.).

Von Clowin) Manteuffel habe ich einen vortrefflichen Brief über Destreichische Politik. Das ist doch ein ebenso gewandter wie zuverstäßiger Mann. Wenn Sie nicht nach Wien) wollen, könnte man den hinschien, obschon es F(ra) Diavolo) sehr ungern sehen würde.

Wenn Sie Bundesferien haben wollen, so mussen Sie in dens selben sich auch hier zeigen; sonst bleiben Sie und wir nicht im Zussammenhang.

In meinem Hause habe ich viel Noth. Meine Frau und jüngste Tochter sind sortwährend krank. Ich besinde mich nach vierzehnstägigem Podagra wieder vollkommen wohl. Brauchen Sie nur nicht unnüß Bäder und Brunnenkuren. Dadurch wird man erst recht krank.

Ich habe viel zu thun, da Niebuhr, der miserabel, abwesend ist. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Mit alter Liebe

Thr

€. v. (3.2).

81.

Berlin, den 13. Julius 1855.

# Mein verehrter Freund!

Im Begriff, mit dem König nach Erdmannsdorf abzureisen, beseile ich mich noch Ihren Brief vom 12. d. M. du beantworten. Der König freut sich sehr, daß das Zerwürsniß mit dem nahe verswandten hessischen Hofe!) beigelegt ist, und hat mir noch besonders besohlen, Ihnen zu sagen, daß er eben aus diesem Erunde einen besondern Werth darauf legen würde, wenn der Frhr. v. Canik durch eine Enadenbezeugung Seitens Sr. Kgl. Hoheit des Eroßs

<sup>1)</sup> Bgl. die Analyse der Depesche des Grasen Resselrode an Fürst Gorezakow in Wien vom 16. Juni 1855, Jasmund, Aktenstücke II, Nr. CCCLXIV.

<sup>2)</sup> Bismarks Antwort vom 11. Juli 1855, Bismarks Briefe usw. Nr. 90.

<sup>3)</sup> Tag der Anfunft des Briefes vom 11. Juli in Berlin.

<sup>1)</sup> Landgraf Alexis von Hessen-Philippsthal-Barchseld war mit der Prinzessin Luise von Preußen, Tochter des Prinzen Karl von Preußen, verheiratet.

herzogs ausgezeichnet würde. Diese Gnadenbezeugung würde aber, wie Se. Majestät glauben, nur dann ihren Zweck erreichen, wenn sie in einem Orden bestünde, welcher dem jetzigen Rangverhältniß des Herrn v. Canitz angemessen wäre, also etwa die 1. Al. des Ordens Landgraf Philipp des Großmüthigen, denn nur mit einer solchen Decoration würde es klar werden, daß Alles wieder im srüheren Geleise wäre.

Der König bleibt bis Ende des Monats in Erdmannsdorf und geht dann auf einige Tage nach Dresden. Sie könnten wohl ein= mahl nach Erdmannsdorf an mich schreiben.

Ueber die Hamburger Sache nächstens. Bewor man nicht genau weiß, was man will und nicht will, können weitere Maasregeln nichts helsen. Manteuffel wird Ihnen ein intressantes Memoire über diese Sache schieden.

Mit alter Berehrung

Jhr

treu ergebner

v. (Berlach 1).

82.

Erdmannsdorf, den 31. Juli 1855.

# Lieber Bismar(c)f!

Ihren sehr intressanten Brief vom 20. habe ich noch immer nicht beantwortet, was ich schon hätte thun sollen, um Ihnen zu Ihrem vollständigen Siege am Bundestage Glück zu wünschen. Wir führen hier aber solch ein idyllisches Leben, daß wir gar nicht mehr an die Politik denken. Seitdem ich bei Hofe bin, ist mir eine solche Gesichäftsruhe nicht vorgekommen, gar kein Drängen mit Borträgen, fast keine Supplicanten, nicht einmal täglich Fremde bei Tasel. Man könnte sich über diesen Stand der Dinge freuen, und das um so mehr, da sich die Gesundheit des Königs sichtlich stärkt und ich sast überzeugt bin, daß er sein Fieber gänzlich los ist, aber ich sürchte doch, der Feind lauert im Hinterhalt. Das Verhältnist von Lestreich und Frankreich ist zu sondervar, als daß da nicht eine Versidie dahinter verborgen sein sollte, wenn nicht gegen Rußland,

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 20. Juli 1855, Bismards Briefe usw. Nr. 91.

io doch gegen uns oder gegen Deutschland. Zest stand wieder ein Artikel in der Indépendance: Die Allierten hätten die Destreichischen Bedingungen zu einem Offs und Desensivs Bündniß verworsen. Das ist gerade ein Zustand wie der, welcher dem Beitritt zu dem Tractat vom 2. Dezember voranging.

Doch wir wollen uns nicht mit Sorgen qualen und froh sein, daß wir soweit mit Gottes Hilfe gekommen sind.

Auch ziehen sich Wolfen in dem Berhältniß von F(ra) Diavolo) mit Sr. Majestät zusammen.

Die Sache mit dem Bairischen Lieutenant Scharff v. Scharffenstein<sup>1</sup>) habe ich dem Könige vorgetragen. Se. Majestät gab mir aber die sehr richtige Antwort, es wäre jest keine Zeit, um Vilder zu kausen. Es bleibt mir also nichts übrig, als Jhnen die überstandten Papiere zurückzuschiefen.

Gestern ist die Königin nach Tresden gereist, kehrt aber schon am 2. hierher zurück. Dann bleibt der Hoss noch bis zum 9. August hier, an welchem Tage er sich nach Charlottenburg begiebt. Am 10. oder 11. geht der König nach Strelitz zum Geburtstag des Großherzogs?) und kommt von dort etwa den 17. zurück; dann sind die Gardemanöver bis gegen Ende August. Am 1. September geht Se. Majestät nach Preußen, wo Er bis zum 12. bleibt.

Ist denn keine Hoffnung, Sie einmahl wieder zu sehn, oder muß das bleiben, bis einmahl wieder Noth im Lande ist?

Mein Bruder Ludwig wird Sie dieser Tage in Frankfurt aufsjuchen, wenn er seine Frau in Schlangenbad sehen wird. Er hat mit seiner Vielseitigkeit in Betreff Englands in der Johanni Rundsichau doch wieder viele Menschen consuse gemacht. Sagen Sie ihm, er sollte mir von Frankfurt schreiben. Ich denke am 11. oder 12. nach Rohrbeck zu gehn und dort bis zum 25. zu bleiben.

Mit alter Liebe und der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu empfehlen,

dhr

treu ergebner

€. v. (3. 3).

<sup>1)</sup> Ein Maler, der an Bismard durch Freiherr v. Bodelberg empfohlen worden war.

<sup>2)</sup> Georg, geb. 12. August 1779, gest. 6. September 1860.

<sup>3)</sup> Bismarks Antwort vom 7. August 1855, Bismarks Briefe ujw. Ar. 92.

83.

Berlin, den 8. September 1855.

Lieber Bismaricit!

3m Begriff nach Rohrbeck abzureisen, schicke ich 3hnen die höchst intressanten Hamburgischen Papiere, welche Herrn Hübbes Briefe an mich und dessen historische Entwickelung des Berfahrens der früheren Kaiserlichen Commission, die sich auf die damaligen Verfaffungswirren bezogen, enthalten. Leider fehlt noch die Geschichte der letten Commission, der des Grafen Schönborn, welchem es end= lich gelang, in Hamburg einen Zustand zu begründen, der 156 Jahre gehalten hat und jetzt noch, nicht ohne Erfolg, mit den Reuntödtern tämpft. Ich habe mich nach Lejung dieser und noch einiger andrer Sachen jowie nach vielem Nachdenken überzeugt, daß die Reftauration einer Republik noch viel schwerer ist als die einer Monarchie, weil in der Republik weder die Kraft noch der Halt einer mächtigen Berjönlichkeit sich vorfindet. Dann fehlt es jett so fehr an Menichen. die irgend wie gefunde Rechtsbegriffe haben. Mein Freund Subbe ift in dieser Rücksicht merkwürdig. Wie scharf faßt er den Begenfatz von gewordnem und gemachtem Recht auf.

Gesetzt, es wird eine Bundes-Commission beschlossen, es wird Preußen überlassen, sie zu ernennen. Wer soll Bundes-Commissar werden? Mir sallen zwei Möglichseiten ein: Uhden, und wieviel ist an dem auszusetzen, und Dertzen, der Meschlenburgische Bundestagsgesandte, den ich nur oberflächlich kenne. — Kampt hat sich in der letzen Zeit ganz gut benommen, mir auch gute Briefe geschrieben, aber hiezu sehlt ihm doch das Zeug. Er sagt, der Bund muß vor allen Dingen sagen, was er nicht will. Dieß wird aber von Sübbe gut widerlegt. Gine solche Erklärung würde die Folge haben, daß die Neuner ihre Versassung nach dieser Negative corrissirten und so mit dem Bunde Hamburg dennoch ihr willkührliches Machwerk aufdrängten. (Kampt habe ich mit Hübbe in Verbindung gebracht.) Denken Sie, ich bitte, hierüber nach. Sie sind jung und kecker als ich, der vor Alter u. s. w. täglich stumpser wird.

Am Ende kommen Sie aber vor dem Katzenjammer der Pariser Feste') nicht zu diesen abstrusen Dingen. Es thut mir doch leid,

<sup>1)</sup> Bismark war am 6. September von einem längeren Aufenthalt in Paris nach Frankfurt zurückgekehrt; er hatte in Paris die Feste zu Ehren der Königin Biktoria von England mitgemacht.

daß Sie dort waren. Ich errinnere mich, wie die scharsen Wegner Bonapartes von 1807 bis 1813 sich vor jeder Berührung mit ihm hüteten. So etwas stählt die Kräste. Lüsow wollte, in der Noth, als er aus der französischen Gesangenschaft kam, 1811, kein Geld von dem bei Bonaparte accreditirten Me(c)klenburgischen Gesandten, seinem Better, dem alten Oberhossmeister Lüsow, nehmen, und der Onkel war doch ein Held, und dieß ist ein stänkriger aventurier. Die Königin von England in dem Zimmer der hingerichteten Marie Untoinette, und dieser Mensch ihr Wirth, und im (innern) Büßershemde am Grabe Bonapartes)!!!

Der König geht den 17. über Nordhausen, Cisenach, 19. Franksturt a. M., 20. nach Speier und Saarbrücken, 21. 22. 23. Trier, 24. bis 30. Stolzensels, 1. 2. Nachen, 3. Cöln und Elberseld, dann zurück. Wenn etwas vorsällt, aber nur dann, komme ich nach Stolzensels. Edwin Manteussel habe ich hindestellt. In unster Politik ist meines Wissens Alles ruhig. F(ra) Diavolo) seit dem 1. Januar 1855 ganz correct, aber nicht kühn und stolz genug gegen Wiedells) und Usedoms) Angrisse, die sich doch in Paris scheuslich benommen haben. Sie müssen nothwendig auch nach Stolzensels gehn, und ich dächte, Sie brauchten dazu weder Cinladung noch Borwand. Se. Majestät halten Bunsen jetzt sogar sür unschuldig!! Wahrscheinlich versucht Bunsen und Usedom, die eng verbunden, am Rhein einen Sturm auf Se. Majestät. Ussedom) rüth noch zur westmächtlichen Allianz.

F(ra) D(iavolo) hat mir von einem Briefe von Ihnen gesprochen, den er mir hat zeigen wollen. Er hat es aber nicht gethan, was mir sehr leid thut.

Ich schicke diese Sachen at random<sup>2</sup>) nach Franksurt, wo Sie wohl weitre Ordre gegeben haben.

Mit alter Liebe

Ihr

€. v. (3,3).

<sup>1)</sup> Ligl. (Berlach), Denkwürdigkeiten II, 342 und 343 zum 4. und 7. Geptember 1855.

<sup>2)</sup> Anis Geratewohl.

<sup>3)</sup> Bismards Antwort vom 15. September 1855, Bismards Briefe ufw. Nr. 93.

#### 84.

Sansjouci, den 17. October 1855.

### Lieber Bismaricit!

Erst heute komme ich dazu, Ihren mir sehr werthen Brief vom 7. d. M. 1) zu beantworten. Ich war in Rohrbeck bis zum 11., um dort noch der Kirchenvisitation beizuwohnen, und dann kamen die Kückstände wegen der vierwöchigen Abwesenheit und die Geburtstagsunruhen nebst Kindtausen u. s. w. Ich will es aber Niemanden verdenken, der sich um mich zu bekümmern für gut sindet, wenn er aus meiner langen Abwesenheit und aus andern Dingen den Schluß zieht, daß ich ansange einzupacken und daß mein Ende, zunächst mein politisches, nicht fern ist.

Was Sie mir über Coblent schreiben und (von) der dortigen Unbehaglichkeit, wird mir von allen Seiten bestätigt. Daß Ihre Frau Gemahlin nicht gebührend empfangen worden, giebt man auch zu und entschuldigt es auf alle Weise, wie mir es scheint, richtig und unrichtig. So etwas ist sehr unangenehm, wenn es einen persönslich, noch mehr, wenn es seinen in der Frau trifft. Es hat aber auch im Allgemeinen eine traurige Seite und gehört zu der Willstühr, Indisserenz und Schlumprigkeit, wozu sich die großen Herren und was die nothwendige Folge ist, ihr Hosgesinde für berechtigt halten. Bei der einzelnen Beurtheilung muß aber die große Zerstreutheit des Königs, der Leute, denen er entschieden wohl will, ganz links liegen lassen kann, während er sich mit sehr bedenklichen, von denen er selbst nichts hält, abgiebt, ja mit ihnen coquettirt und liebäugelt, sowie die Kränklichkeit und Erschöpstheit der Königin bei solchen Beranlassungen mit in den Calcül gezogen werden.

Bernstorff scheint vom König ganz captivirt zu sein, Hatzseldst ift gegen mich auffallend kalt, ob wegen meines Antibonapartismi oder ich weiß nicht warum. Soviel ist gewiß, daß ich ihn nicht für den rechten Mann in Paris halte. Er hat noch nicht eine einzige irgend wichtige Nachricht von dem Zustande Frankreichs in seinem Innern, von den Parteien gegeben. Za die höchst piquante Geschichte seines Schwiegervaters? mit der Proclamirung Heinrich V. hat er mit

<sup>1)</sup> Bismards Briefe usw. Nr. 94.

<sup>2)</sup> Des Marichalls Caftellane.

keinem Worte erwähnt, und doch muß ich nach andern Quellen glauben, daß sie wahr ist.).

Was nun den jetigen Zustand der Dinge im Allgemeinen bestrifft, so ist in diesem Augenblick, wie es mir vorkommt, eine Art Windstille, die dem Gewitter vorangeht. Die Franzosen demonstriren in der Krimm und bereiten noch maritime Angriffe im schwarzen Meer vor, bei denen aber doch nichts Entscheidendes herauskommen kann. — Wir sind auf leidlich correctem Wege, aber auch nicht mehr, und ist unsre jetige Rentralität, während welcher vielleicht Rußland unterliegt, viel besser als die von 1794—1806? Auch da sagte man, wie jetzt, es ist gut, daß sich die andern Mächte unter einander schwächen, während wir unsre Kräste ausbewahren. Ein glücklicher Krieg macht aber, wenn er noch soviel Menschen und Geld kostet, nicht schwach, sondern stark. Wie colossal wuchs die Russische Macht nach dem surchtbaren Feldzug von 1812!

Hiezu kommt noch etwas, was mich besorgt macht. Wenn wir nicht von unsver Vergötterung unsves durchaus veralteten Militair Systems ablassen, so wird uns bei dem Zusammenstoß mit der französischen Armee, der doch nicht ausbleiben kann, diese ebenso überlegen sein, wie sie es 1806 war. Das Landwehr-System und die kurze Dienstzeit können nicht Truppen erziehen wie die, welche den Malakow-Thurm angrissen und vertheidigten. Die Destreicher, die unser Militair-System im Wesentlichen angenommen haben, d. h. in der kurzen Dienstzeit und in der Entlassung der Reserven, haben damit, wovon mich ganz kürzlich ein sehr guter Bericht von dort überzeugt hat, ihre alte Armee, die viel Gutes hatte, verdorben. Furchtbar ist Destreich jest — ich sage leider — gar nicht. Das Stillstehn, Nothleiden, Votiren und endlich Reduciren ohne alle Realität hält keine Armee aus.

Wir haben hier Geburtstag:) und Kindtausen gehabt und zwar reichlich besucht von Deutschen Potentaten. Meschlenburg, Baden, Nassau, Weimar (die Mutter), Dessau u. s. w. Die Hannoversche Complimentirungs-Mission kam einen Tag zu spät. Was die Wessandten gegen Manteussel haben, möchte ich wohl näher wissen, besionders, ob es dasselbe ist, was ich auch gegen ihn habe.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 344.

<sup>2) 15.</sup> Oftober, Geburtstag des Königs.

Bei den innern Angelegenheiten ist mir nicht ganz wohl. Ich sürchte neue Conflicte Sr. Majestät und F(ra D(iavolos) mit der Rechten, und das ist, wenn ich nur an mich denke, das Schlimmste, was mir begegnen kann. Ich war jest so lange wie noch nie in Rohrbeck, das Landleben ist doch ein ganz Theil vernünstiger als das in der Stadt und gar bei Hose. Mit meiner Frau ihrer Gesundheit ging es eben nicht schlecht, viel geholsen hat ihr aber der Landausenthalt auch nicht, denn sie ist doch noch sehr elend und ichwach.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, der ich diesen Brief zu addressiren wage.

Ihr

Q. v. (3.1).

85.

# (Telegramm.)

Aufgegeben in Charlottenburg 26. November 1855 12 Uhr 22 Min. Nachm.

Angekommen in Frankfurt a. M. 26. November 1855 2 Uhr 20 Min. Nachm.

Thre Zuschrift vom 24.2) habe erhalten und dem Könige vorsgetragen. Der König erwartet Ihr Erscheinen im Herrenhause, wenn nicht besonders wichtige (Beschäfte in Franksurt Ihr Dortsbleiben nöthig machen.

v. Gerlach3).

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 29. Oftober 1855, Bismards Briefe ujw. Ar. 95. — Auf Briefe Bismards vom 31. Oftober 1855 und 16. November 1855 (Bismards Briefe ufw. Ar. 96, 97) fehlen Antworten Gerlachs.

<sup>4)</sup> Bismarcks Briefe usw. Nr. 98.

<sup>3)</sup> Vismark begab sich am 28. November nach Berlin, wo er bis zum 12. Dezember blieb, um dann über München und Stuttgart nach Franksurt zurückzureisen (Ankunft am 19. Dezember 1855).

86.

Charlottenburg, 27, 12, 55.

### Lieber Bismartelf!

3d bin Ihnen fehr dankbar für Ihren intereffanten Brief vom 21. d. M. 1), den ich Soffmann (dem König) und Mercution (Graf Münfter") mitgetheilt habe. Die Reden des Herrn von Stegliß (Königs von Bürttemberg) find in Wahrheit vortrefflich und verföhnen mich wieder mit diesem einst (1814) von mir geliebten Herrn. Besonders wohl that es mir, daß er die Meinung aussprach, daß

Baiern Cottbus. Sachien - Schöneberg. Hannover - Dahlen. Württemberg - Steglitz. Baden — Wehlefang. Aurheffen - Ütz. Darmstadt — Güstebiese. Dänemart — Schmerwitz. Schweden — Linum. Holland — Bieritz. Belgien - Balfang. Coburg — Dummerwiß. Gotha usw. — Roblhasenbriid. Oldenburg - Hundeluft. Rufland — Aniephof, (Blinicke.

Breuken - Rohrbed.

Sitreich - Schönhaufen.

Frantreich — Külz, Kiritz. England — Jarchlin, Ruppin. Coblenz Zimmerhaufen.

Rom Wanzleben. **Mitramontane** 

Bach - Mitichte, Raliban. Bernstorff - Reumann, Macduff.

Beuft - Roch, Glendower. Bruck -- Weber, Trinculo.

Bunjen - Zwickauer, Coriolan.

Buol - Meier, Fallstaff.

Bloomfield - Ariiger, Slender.

Dohna - Schmidt, Gonzalo.

Esterhazy - Schneider, Shallow.

Hatfeldt - Lehmann, Macbeth.

hindelben - Brennide, Samlet.

König Leopold - Becker, Bolonius.

Manteuffel - Schulze, Romeo.

Moustier - Müller, Julie.

Minster - Meinicke, Mercutio.

Niebuhr - Bauer, Ariel.

Louis Rapoleon — Bullrich, Glocester.

Pfordten - Seifert, Barwick.

Rechberg — Jäger, Bardolph.

Miedom - Schröder, Guldenstern.

Bedell - Schurig, Rosencrang.

Se. Maj. der König — Hofmann (bei (Berlach meist Hoffmann), Bedford. Pring von Preußen - Wegner, Galis-

Prinzessin von Preußen - Brause, Clifford.

Pring Friedrich Wilhelm - Weife, Fortinbras.

<sup>1)</sup> Bismards Briefe uim. 9tr. 99.

<sup>2)</sup> Infolge des Brief: und Depeichendiebstahls hielten die beiden Brief: ichreiber es für geraten, Dednamen einzuführen. Bur Erläuterung der Deds namen dient folgender "Schlüffel":

Rohrbeck (Preußen) mit allen Vorwerken (Bundesstaaten) auch ohne Schönhausen (Desterreich) hinreiche, es mit Külz (Frankreich) auszunehmen. Wenn das nur allen recht begreislich werden wollte.

Ich schiede Ihnen einen Brief von M(ünster), aus dem Sie seine Unsichten über die Lage der Dinge in Kniephoss (Russland) entenehmen können, außerdem das Stück der Zeitung "Deutschland" und einen Brief von Perponcher, den Sie in meinen Händen geslassen.

In Frankfurt werden Sie jest wohl gehört haben, welche Borichläge von Schönhausen (Desterreich) für Kniephoff (Rugland) hierhergelangt find. Schneider (Cîterhazy) hat fie Hoffmann (dem Könige) felbst übergeben, Schulze (Manteuffel) aber war gegenwärtig, und nun verbreitet Schneider (Cfterhagy) überall, daß Bedford (der König) das Alles unterstützen wurde, was gang einfach erlogen ift. Bir haben darüber ichon Nachrichten aus Balfang (Belgien) und aus Schönhausen (Desterreich). Das ware eine Gelegenheit für Schulze (Manteuffel), jo fraftig gegen Shallon (Cfterhazy) aufzutreten, daß er abreisen müßte. Ich traue aber der Energie von Diefer Seite her wenig zu. Daß Schulzes Better (Edwin Manteuffel) hier ift, um eventuell nach Schönhaufen (Desterreich) geschickt zu werden, wiffen Gie. Mir icheint das noch Alles intempeftiv. Zunächst wird man sich sowohl in Schönhausen (Desterreich) als in Aniephoff (Rugland) mit allgemeinen Empfehlungen begnügen. 3ch glaube, daß die größeste Vorsicht nöthig ift, da ich immer noch der Unficht bin, daß Bullrich (Rapoleon III.) über den Contract mit Aniephoff (Rugland) anders denkt, als die Fran v. Zarchlin (Königin Biktoria von England) und ihre Berwalter (Minister); obichon das gewiß icheint, daß sich die drei über die Borichläge geeinigt haben. Der Schönebergiche (Sächsische) homme d'affaires in Paris geht nich ohne Grund nach Aniephoff (Rugland). Wir famen doch in eine eigene Lage, wenn Glocester (Rapoleon III.) am Ende dort besiere Bedingungen macht, als Bedford (der König).

Doch nun auch etwas von allgemeinen Angelegenheiten. Mansteuffel ist einige Tage auf dem Lande gewesen und heute zurückgestommen wegen einer Audienz, die Esterhazy kurz nach seiner ersten gesordert hat. Ich kann immer noch nicht an den Frieden glauben und bin Ihrer Meinung, daß für uns, egoistisch gesprochen, der Arieg und seine Fortsetzung kein Unglück ist.

Die Briefgeschichte! wird sehr unangenehm durch die unbegreifeliche Verkehrtheit unserer Justig. Von dem Landtage hört man natürlich nichts, da er auf Reisen ist und Ferien macht. Edwin Manteuffel) und Münster erheitern hier die Situation. Ich fühle mich alt und zum Ende reis. Ich bin begierig, ob Sie mit dem ersten Grercitium? zusrieden sein werden und sich darin sinden können.

Romeo (Manteuffel) ist bis jetzt sammt seinem Gehilsen B(alan) fest, obschon ich weder ihm noch Bedsord (dem Könige) traue.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, der ich diesen Brief adressire.

dhr

y. v. B.

Ich lege noch einen Brief von Kampt über Hamburg bei und bitte um Rücksendung meiner Hamburgiana.

87.

Berlin, den 15. Januar 1856.

### Lieber Bismar(c)f!

Ihre beiden Briefe vom 8. und vom 9. d. M. habe ich erhalten und iage Ihnen dafür den schönsten Dank. Die Sachen haben sich seit dieser Zeit auf der einen Seite verwickelt, auf der andern vereinfacht, verwickelt, weil sie uns mehr auf den Pelz kommen, und vereinfacht, weil sich die Gegensätze klarer herausstellen. Wenn ich irgend einen Vorwand dazu hätte, so würde ich Sie bitten herzuskommen, denn hier kommt Alles darauf an, sest zu bleiben und stramm zu halten. Sie werden jest auf gewöhnlichem Wege Alles ersahren haben, was von "Schönhausen" (Desterreich) nach "Knieps

<sup>1)</sup> Räheres über den Potsdamer Depeschendiebstahl j. in Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 346 ff., Manteuffel, Denkwürdigkeiten III, 49 ff., 70, 83 ff., Bismarks Gedanken und Erinnerungen, Bolksausgabe 1, 136.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Gerlach, Dentwürdigfeiten II, 368 f.

<sup>)</sup> Gemeint ist die erstmalige Anwendung der Decknamen.

<sup>4)</sup> Bismarcks Antwort vom 8. Januar 1856, Bismarcks Briefe uiw. Ar. 100.

<sup>)</sup> Bismards Briefe usw. Nr. 100, 101.

hoff" (Mußland) vorgeschlagen worden ist, ebenso wie man dort Alles angenommen außer der Gränzregulirung, für welche man einen Austausch vorgeschlagen. Es ist hierbei noch vieles dunkel, z. B. die plögliche Nachgiebigkeit in "Kniephoff" (Rußland), welche dessen hiesiger (Veschäftsmann), was aber gewiß nicht wahr ist, aus den Nathschlägen, die von "Nohrbeck" (Preußen) gekommen, erklärtKurz, aber die Nachgiebigkeit ist vorhanden. Aber dessen ungeachtet, verlangt man in "Schönhausen" (Desterreich), daß man in "Kniephoff" (Rußland) Alles pure annehmen und kein Komma davon ablassen soll.

So weit werde ich Ihnen nicht viel Neues gesagt haben. Hier aber stehen die Sachen so, daß "Hosmann" (der König) eigentlich die schönste Lust hat, sich ganz dem "Schönhausenschen" (Desterreichisichen) Versahren d. h. Abberusung u. s. w. anzuschließen, und unsre nächste Aufgabe ist, dieß zu verhindern und in aller Weise bei dem eingeschlagenen Wege sest zu halten. Es ist nicht zu vertennen, daß dabei einiges Rissico ist; viel aber nicht. Bon "Bullrich" (Napveleon III.) und von "Schönhausen" (Desterreich) fürchte ich nichts, die sind mit so bedeutenden Summen in ihren "Kniephöser" (Russischen) Angelegenheiten verwickelt, daß sie sich vor neuen Engagements hüten werden. "Jarchlin" (England) ist der einzige gefährliche Wegner und bessen Bistitrungse und Absperrungse Schicanen muß man ertragen, obsichon ich sie auch noch nicht für ausgemacht halte.

Die Personen hier stellen sich solgendermaßen zu dieser Conjunctur. "Schulze" (Manteuffel) ist vortresslich, so gut wie noch nie, offen, einsgänglich, sest, spricht von seinem Rücktritt, wenn man "Schönhausensch" (Desterreichisch) wird u. s. w. "Schmidt" (Dohna), Gröben und ich sind vollkommen einig, bei "Hoffmann" (dem König) auf dasselbe Ziel loszugehn. Nun kommt noch der junge "E. Schulze" (Edwin Manteuffel) von "Schönhausen" (Desterreich), ich denke etwa den 20. hier an, der nach seinen sehr einsichtsvollen und tüchtigen Briesen auch mit uns einig und indignirt über "Meier" (Buol) ist. — Obsichon das Alles leidlich gut ist, so möchte ich Sie doch zur Ueberswachung von "Schulzens" (Manteuffels) Geschäftsführung her haben, denn ich traue seinen Schreibern nicht. Denken Sie darüber nach.

1) Budbera.

<sup>2)</sup> Prinz Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen, nachmals Ministerpräsident.

wählt. Ein großes Unglück ist es nicht, aber eine Niederlage der Partei, die im Oberhause schlimmer als im Unterhause und E(berhard) Stolsbergen sehr empfindlich ist. Hohenlohe hat sich bei beiden B(ereinigten) Landtagen sehr schwach genommen und bei der Zusammenberusung der Schlesischen Stände verweigert, als Landtags-Marschall aufsutreten, so daß Pleß! statt seiner ernannt werden mußte. Nachsbem man diesen, o der Heuchelei!, betrauert, macht man seinen Gegner zum Nachsolger, den die Prinzen ganz und der König halb untersstüben. Arnim?) wäre freilich noch schlimmer gewesen.

Empschlen Sie mich, bitte, Jhrer Frau Gemahlin. Bei uns ist Alles krank, d. h. meine Frau und zweite Tochter. Der König ist wieder wohl, und der Carneval wird wohl morgen sortwüthen.

Denken Sie über Ihr Herkommen nach.

Rhr

treu ergebener

2. n. G.

88.

Berlin, den 30. Januar 1856.

# Lieber Bismar(c)f!

Ihre beiden sehr intressanten, wenn auch kurzen Briese 3) mußich doch beantworten, obsichon dies weniger nöthig als sonst ist, da Sie in einer thätigen Correspondenz mit "Schulzen" (Manteussel) sind und dieser mir Alles mittheilt. Denn ich bin noch nie so einig mit ihm als jetzt gewesen und kann auch nicht anders sagen, daß er in der Art, wie er mit "Hoffmann" (dem König) versährt, ganz auf dem richtigen Wege ist.

Zwei Dinge sind es, die jetzt Noth machen; einmahl "Hosmanns" (des Königs) beständiges Drängen, was größer ist, als er es sich und andern gesteht, bei den Verhandlungen") zugezogen zu werden, und dann die "Meierschen" (Buolschen) Anträge bei Ihnen.

<sup>1)</sup> Graf Hans Heinrich X. v. Hochberg, seit 1850 Fürst v. Pleß (gest. 20. Des zember 1855).

<sup>2)</sup> Adolf Graf v. Arnim-Boitenburg.

<sup>3)</sup> Veröffentlicht ist nur der eine vom 26. (Januar) 1856, Bismarcks Briefe usw. Nr. 102.

<sup>1)</sup> Des Pariser Kongresses.

Bas nun das erfte anbetrifft, fo haben Sie durch Ihre Auseinanderjetzungen gegen "Schulzen" (Manteuffel) und gegen mich ichon jehr aut gewirkt, jo daß "Hofmann" (der König) doch irre ift und, wenn "Schulze" (Manteuffel) sich richtig benimmt, von un= beionnenen Schritten abgehalten werden wird. Ich begreife nicht, wie man verkennen kann, daß die jetige Lage der Dinge fo ift, daß es nicht fehlen fann, daß "Hoffmann" (der König) fehr bald von allen Seiten überlaufen werden wird, von Personen, die seinen Beistand suchen. Wenn man nur die Nacta zusammenstellt, so wird cinem das gang flar werden. Alles fürchtet sich vor der "Anievhöfer=Külzer" (Ruffifch=Französischen) Verbindung, die jett, nachdem ich lange dafür ausgelacht worden bin, fie verkündigt zu haben, wie ein Schreckensgespenst vor uns aufsteigt. "Krüger" (Bloomfield) hat mit Alvensleben und mit "Schulzen" (Manteuffel) davon geiprochen, Sir) Hamilton) Seymour in Wien mit "Schulzens" (Manteuffels) Better, "Meyer" (Buol) hat hinter dem Rücken seines französischen Freundes B(ourquenen) die Verhandlungen mit Frantfurt begonnen. Dabei ift "Schönhausen" (Desterreich) fortwährend erbittert gegen "Jarchlin" (England), welches lettere auf "Bullrich" (Rapoleon III.) mehr giebt als auf Walewsfi 1) und darum die Unterhandlungen recht gern nach Lutetia verlegt sieht, das ist doch Confusion genug, um Hoffnungen darauf zu gründen.

Was nun die "Meierschen" (Buolschen) Anträge in Fr(ankfurt) betrifft, so ist "Koch" (Beust), der heute noch "Hoffmann" (den König) sprechen wird, mit sammt dem "Herrn von Schönberg" (König Joshann von Sachsen) dafür, den "Schönhausenschen" (Desterreichischen) Impulsen zu solgen, und etwas, muß ich Ihnen gestehen, neige ich auch nach dieser Seite hin. Man muß soweit als möglich mitgehn und sich nur dafür hüten, Berbindlichkeiten zu übernehmen; denn ich fürchte mich auch vor den "Kniephoser" (Russischen) Allianzen und sehe doch in "Schönhausen" (Desterreich), "Jarchlin" (England), "Schmerwitz" (Dänemark), "Linum" (Schweden) unser Silfe.

llebrigens ist es mir jest doch sehr wahrscheinlich, daß der Friede zu Stande kommen wird. England scheint die Friedenspräliminarien, wie Destreich dieselben angeboten hat 2), unterzeichnen zu wollen.

2) Jasmund, Attenstücke II, Rr. CCCCI.

<sup>1)</sup> Graf Alexander Walewsti, französischer Minister des Auswärtigen.

Aus der Unterzeichnung der Präliminarien 1) folgt der Waffenstillstand. Dieser, einmahl abgeschlossen, etwa auf vier Monate, ersichwert den Wiederansang des Krieges sehr. Dann ist Alles auf das Nachgeben gestellt. Rußland hat die Proposition concedirt, es concedirt auch noch mehr, d. h. theilweise den fünsten Punkt?). Engsland hat die Unterzeichnung der Präliminarien nachgegeben, es läßt auch von seinem fünsten Punkt Manches fallen.

"Neumann" (Bernstorii) und "Lehmann" (Hatsfeldt) missallen mir sehr. Erstrer kriecht seines lächerlichen Hochmuths ungeachtet dem "Jarchliner" (Englischen) Premier") und seinem Collegen Clearendon) in den Hintern hinein, und "Lehmann" (Hatsseldt) ist alles, nur kein "Rohrbecker" (Preuße).

Eigentlich mache ich Ihnen Vorwürse, daß Sie Ihre rothe Umshalsung 1) nicht zum Vorwand genommen herzukommen und sich zu bedanken. Es wäre doch sehr gut, wenn Sie hier wären, wenns auch nur auf einen Tag wäre. — Unser alter "Tahlenscher" (Hannoverscher) Missus im macht hier viel albernes Zeug. Er will, daß sein Schwager "Vehmann" (Hatzseldt) herkommen soll. Das ist zu nichts, nur schädlich, ich wünschte vielmehr, daß Sie kämen.

In meinem Hause ist viel Noth. Meine Frau ist fortwährend fränkelnd und über alle Massen schwächlich, und meine jüngste Tochter war sogar vor einigen Tagen gesährlich krank. Ich selbst werde alt und stumpf und wünschte, ich wäre fort.

Mit der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu empsehlen, versharre ich

# Ihr treu ergebner

g. v. (8.

<sup>1</sup> Sie erfolgte am 1. Bebruar; Jasmund, Aftenfuide II, Ar. CCCCX.

<sup>-)</sup> Die friegführenden Mächte behalten sich das Recht vor, in einem europäischen Zueresse außer den vier Garantiepunkten (1. Abschaffung der russischen Schutzberrichaft in den Donaufürstentsimern; 2. Freiheit der Donau und ihrer Mündungen; 3. Neutralisierung des Schwarzen Meeres; 4. Feststellung der Rechte der Biorte untertänigen christlichen Bevölkerung unter Wahrung der Unabhängigkeit und Würde des Sultans) noch besondere Bedingungen vorzubringen.

<sup>2)</sup> Yord Palmeriton.

i) Bismard erhielt am 20. Januar 1856 den Roten-Adler-Orden II. Klaffe mit Eichenlaub.

<sup>5)</sup> General (Braf August v. Rostits; vgl. Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 390 zum 28. Januar 1856. Er war vermählt mit der Gräfin Klara v. Hatsieldt.

Soeben kommt Jhre telegraphische Depesche vom 30. in meine Hände. Ich bin ganz mit Ihnen einig, "Kochen" (Beust) habe ich, als Alles seine Gerichte bewundert, für einen Sudelkoch, zu deutsch Sicksischer gehalten. Sines kann ich aber nicht umhin anzuerkennen, daß es gerathener als je ist, daß "Rohrbeck" (Preußen) und "Schönhausen" (Desterreich) zusammengehn, denn jest kommt die Zeit, wo doch endlich der Sieg den nothwendigen und natürlichen Verhältnissen bleiben muß, und die sind die Verbindung von "Rohrbeck" (Preußen) mit "Schönhausen" (Desterreich) und "Jarchlin" (England). Wenn ich also meine Meinung recapituliren soll, so muß man sich "Koch" (Beust) und "Meier" (Buol) vom Leibe halten, aber mit einer solchen Manier, daß man nach geschlossenem Vertrage mit ihren Principalen (dem König von Sachsen und dem Kaiser von Desterreich) nicht verzürnt ist. Die Ausgabe ist nicht leicht, aber Sie und Edwin Flügelt(eu)ssel) können sie lösen.

B. 31. 1. 56 1).

89.

Berlin, 15. Februar 1856.

# Lieber Bismar(c)f!

Es ist mir ein eignes Gesühl, daß ich mit Jhnen über unste Stellung zu "Schönhausen" (Desterreich) uneinig bin und auf der Seite "Schulzens" (Manteussels) und "Hossmanns" (des Königs) stehe. Das ist noch nicht dagewesen, aber ich kann nicht anders. Die Dinge stehn ganz anders als srüher. Damals mußte man stets besürchten, von "Schönhausen" (Desterreich) in die Prozesse von "Külz" (Frankreich) und "Jarchlin" (England) gegen "Kniephoss" (Rußland) verwickelt zu werden; davon ist keine Rede mehr, denn ich halte es sür so gut als gewiß, daß der angebahnte Bergleich in Plaxis) zu Stande kommen wird. Sollte er aber auch nicht zu Stande kommen, so würde sich der Streit unter ganz neuen Besbingungen wieder entwickeln; wie früher schon "Külz" (Frankreich) das Bombardement von Dessa verhindert, so würde es jetzt alle

<sup>1)</sup> Bismarcks Antwort vom 1. Februar 1856, Bismarcks Briefe ufw. Nr. 103. Zwei weitere Briefe Bismarcks vom 6. und 11.42. Februar 1856, Bismarcks Briefe ufw. Nr. 104, 105.

"Jarchliner" (Englischen) Unternehmungen hemmen. Mit einem Worte: die Verbindung oder entente zwijden "Aniephoff" (Russland) und "Rülz" (Frankreich) ist unvermeidlich. Es kann nur über Zeit und Grad noch ein Streit stattfinden. "Rohrbeck" (Preugen) fann dabei nichts thun als beobachten, sich fortwährend an "Aniephoff" (Rußland), an die alten Erinnerungen, an den Heiligen Bund halten, es nuft sich aber in Acht nehmen, nicht "Aniephösischer" (Ruffischer) als "Rniephoff" (Rufland) zu fein, weil es fich damit compromittirt und von Allen im Stich gelaffen wird. Gin offner Bank mit "Schönhausen" (Defterreich) führt bei diesen Conjuncturen zu einer Spaltung Deutschlands, und diese Spaltung führt "Schönhausen" (Desterreich) mit einem Stück Deutschlands ins "Külzer" (französische) Lager oder mit andern Worten: es entsteht ein neuer Rheinbund. Das jetige Frankfurter Wesen, jo décousu 1) es auch ist, bietet doch noch den einzigen Halt gegen die "Külzer" (französischen) Anmaßungen und noch mehr gegen "Külzer" (französische) Partikular-Allianzen dar, und der Bund hält "Schönhausen" (Desterreich) wieder von einer zu engen Berbindung mit "Külz" (Frankreich) ab. Mit einem Wort: die Ginigkeit von "Rohrbeck" (Breugen) und "Schönhausen" (Desterreich) ist von der höchsten Wichtigkeit und jetzt gewiß wichtiger als die Formalien.

Hierunter verstehe ich die Theilnahme an den Conferenzen, auf die ich gar nichts gebe. Wenn eine Sache gewist ist, so ist es die, daß, nachdem für Rußland sich die nouvelles et précieuses alliances? entwickeln werden, man sich um uns in aller Weise reißen wird. Ebenso sürchte ich nicht für unsre Stellung in Deutschland, indem auch dort sich ganz neue Gegensätze geltend machen werden, und zwar vorzüglich der: "Külzisch" (Französisch) oder nicht.

Nachdem ich nun meinen Gegensatz ausgesprochen, nuß ich anserkennen, daß Sie vollkommen Recht haben, auf alle Weise gegen "Schönhsausen)" (Desterreich) die Form zu menagiren, auch daß Jhre Correcturen des Schsönhausener Vertrags, vorzüglich das "insbesondere") vortrefflich sind. Ich fürchte aber, daß man in Plaristiehr übereilt handeln wird, und bin immer noch der Weinung, daß für uns die Fortsetung des Kriegs das Vortheilhafteste wäre.

<sup>1)</sup> Zusammenhangslos.

<sup>2)</sup> Die neuen und wertvollen Bündniffe.

<sup>3)</sup> Bgl. dazu die Anmerkung 4 in Bismarck Briefen usw. S. 283.

Zu allem diesen kommt noch eins. "Glocester" (Napoleon) ist doch jedenfalls eine ephemere Erscheinung; er ist schon jetzt ein Jahr älter als der alte "Bullrich" (Napoleon I.) war, als er ausgespielt hatte. Auf diesen Fall muß man sich vorbereiten und die Dinge menagiren. Ohne neuen Streit geht es nicht ab, und auf den muß man sich diplomatisch und militärisch rüsten.

"Romeo" (Manteussel) ist jest wirklich sehr gut, mir thut es nur leid, daß er sich bei Gelegenheit der Brief-Diebstahlsgeschichte gegen "Meinicke" (Münster) sehr ungeschickt, ja was mehr ist, sehr wenig gentlemanlike genommen hat, was noch unangenehme Folgen haben kann. Diese Geschichte ist ein Stück zu meinem politischen Sarge, denn die universelle Erbärmlichseit und Willkühr, die sich dabei nach allen Seiten hin offenbart hat, vereckelt mir die ganze Wirthsichast. Wenn man jung ist, wie Sie, so sieht man so etwas anders an, und das mit Recht.

Ich hätte Ihnen schon früher geschrieben, denn das Herz war voll genug, um den Mund übergehn zu machen 1), aber die Noth in meinem Hause hat mich sehr afficirt. Meine jüngste Tochter ist sortwährend krank und leidet surchtbare Schmerzen, erst seit vorzgestern ist eine Linderung eingetreten. Dazu meine Frau, die so schwächlich ist, das ein Wind und ein Gespräch sie umwirft.

Es freut mich, daß Sie sagen können, daß bei Ihnen wieder Alles wohl ist. Empfehlen Sie uns der Frau Gemahlin.

Ihr treu ergebner

9. p. (3, 2).

90.

Berlin, den 2. März 1856.

# Lieber Bismar(c)f!

Anbei sende ich Ihnen, da periculum in mora") (vielleicht) ist, einen Nothschrei der Hamburger conservativen Oberalten nebst einem Briefe des p. Hübbe an meinen Bruder Ludwig. Ich kann es

<sup>1)</sup> Bgl. Evang. Matth. 12, 34.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 26. Februar 1856, j. Bismards Briefe ujw. Nr. 106.

<sup>3) (</sup>Sejahr im Berzug, nach Livius 38, 25, 13.

Ihnen nicht verbenken, wenn diese unendliche Sache Ihnen langweilig ist, aber sie muß doch nun einmahl durchgeführt werden.

K(ra) D(iavolo), mit dem ich im schönsten Einverständniß lebe, wird Ihnen geschrieben haben, daß Budberg pleaded not guilty in der Bundessache. Nach meinen jetzigen Ersahrungen über Briefsstehlen, ausschwatzen, ausspioniren u. j. w. wundert es mich gar nicht, daß so etwas herauskommt, und kann ich eigentlich nicht besgreisen, wie in Franksurt schon irgend etwas geheim bleibt.

Ihre Rotizen über Thumen?) habe ich sehr discret benutzt.

Man ift hier aber von fehr langfamem Entichluß.

Ich schreibe Ihnen nächstens aussührlich. Zest ist hier nicht viel zu melden, als was Sie besser wissen. Die Franzosen versichern, man sei über den 5. Punkt einig, und es scheint, daß man von Russischer Seite den Frieden will. Nach demselben werden schwere Zeiten kommen.

In meinem Hause geht es besser. Der König ist wohl, die Königin sehr vom Schnupsen angegriffen. Die Häuser sind zahm, nachdem das Herrenhaus seine aus Constitutionalism und Branntwein gebraute Suppe 3) aufgetischt. Das Unterhaus wird noch eine Finanzbebatte intoniren.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Thr

treu ergebner

₹. v. 3.

<sup>1)</sup> plead not guilty = ein Verbrechen leugnen; das die russische Politik unterstützende Blatt "Le Nord" hatte über einige zwischen Bismark und dem Freisherrn v. Schrenk vereinbarte Anderungen des Ausschußberichts genaue Mitzteilungen gebracht, die Bismark auf Budberg zurücksühren zu müssen glaubte.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Im Briefe vom 26. Februar 1856, Bismarcks Briefe usw. Ur. 106. — v. Thümen war preußischer Generalleutnant und Vizegonverneur der Bundessfestung Mainz.

<sup>3)</sup> Es handelte sich um Aufhebung der Branntweinvonifikation; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 391 zum 1. Februar, S. 397 zum 20. Februar 1856.

91.

Berlin, den 20. März 1856.

# Lieber Bismar(c)f!

Soeben erhalte ich Jhren Brief von gestern 1), und es drängt mich, Ihnen sosort zu antworten. Die Geschichte mit Raumer 2) hat meine Kranten, Frau und Tochter, gewaltig bewegt. Der gleichmäßigste Mensch, den ich je geschn, ohne Chrzeiz, ohne Zorn, ohne Haß, ohne Leidenschaft legt Hand an sich selbst, und das, nachdem er sich vor 3 Monat, 55 Jahre alt, verheirathet hat. — Und die Frau ist daran ganz unschuldig, wie man immer mehr sieht. Es ist eine ruhige, negative Berzweislung, die zuletzt Wahnsinn geworden, obschon er noch um 4 Uhr mit Frau und Ressen ruhig gegessen, 3½ Stunden vor der That und sich am Donnerstag ein Diner eingeladen und dazu am Dienstag noch einen nachgebeten hatte. Was meinen Sie mit der Besürchtung, die sich schon realisirt hätte? Ich weiß davon nichts.

Das Gerücht über Abolph Canig") beruht auf nichts, als daß er (Canits) Massows Schwager ist und Raumer, der sich in seinem Arbeitszimmer im Hausministerio erschossen hat, mit ihm verwechselt worden ist. Ein ander Jundament hat diese Geschichte nicht.

Die Geschichte mit Hindelden 1) ist mir wegen "Hoffmann" (König) sehr unangenehm, der dadurch in eine große Unruhe versetzt worden.

<sup>1)</sup> Bismards Briefe ufw. Nr. 107.

<sup>\*)</sup> Der Geschichtssorscher Georg W. v. Raumer erschoß sich am 11. März 1856 aus unbefannten Gründen.

<sup>1)</sup> Er sollte im Duell erschossen worden sein.

<sup>4)</sup> H. fiel am 10. März 1856 im Duell mit Herrn v. Rochow-Plessow. Über die Veranlassung des Duells schreibt Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 403: "Der König, mit Recht indignirt über das Spielen der Offiziere, besiehtt Hindelben, zwei renommirte Spieler aus der Stadt zu schaffen. Mit diesem Besehl entschuldigt Hindelben gegen Rochow und den Grasen P. indiskreterweise seine ungeschicken und willkürlichen Maasregeln gegen den Jodenskub. Die beiden Spieler H. und S., die das ersahren, sind darüber empört und verlangen Erklärung von Hindelben. Dieser leugnet aus Rücksicht für Se. Majestät den Besehl ab. Sie gehn nun Rochow zu Leibe, welcher sich wieder an Hindelben hält, diesen verklagt und ihn so zu der Peraussorderung nöthigt, die Rochow annimmt, obschon eingestandener Maßen nichts dabei bezweckt werden konnte, weder eine Genugthuung noch eine Versöhnung."

Ich fürchte, daß die Polizeigelüste "Hoffmanns" durch diese Weschichte noch wachsen werden. Hindelden's) Rachsolger") ist ein vortrefflicher Mann, von ihm — H. — selbst recommandirt, aber ob er nach oben und unten genug Stand halten wird, so daß er nicht daneben zu stehn kommt, und "Brennickens" (Hindeldens) Ginfluß auf dessen Shirren Riörner) und Stieber) wird übergehen sehen, steht sehr dahin.

Die "Drudichrift von 7 Quart Seiten" 2) ift hier vielen Berjonen, namentlich allen Diplomaten, und zwar in mehren Gremplaren, aber nicht mir, zugeschickt worden. Ich habe sie aber gelesen und bin auch der Meinung, daß "Schulze" (Manteuffel) etwas dagegen thun muß. Ich glaube wegen der Buth gegen "Romeo" (Man= teuffell, daß das Prieufisichel Wochenblatt dahinter steckt. Was mich betrifft, so ware ich nicht abgeneigt, die Sache laufen zu laffen. Man drängt mich aber von allen Seiten, und jo habe ich mich gegen einige Bekannte gerechtfertigt und will es auch gegen Sie thun, indem ich Ihnen anheim gebe, was Ihnen in Friantsurt) leicht wird, einen Zeitungsartitel zu meinen Gunften zu veranlaffen. Meine Widerlegung ist turg: 1. ich habe nie den Zeitungsredacteur Lindenberg aufgefordert, mit mir in Correspondeng zu treten, also auch 2. nie den Auftrag gegeben, mir über den Prinzen von Prieußen) Berichte zu machen, 3. den gestohlenen Brief hat er, ohne von mir dazu veranlast zu sein, geschrieben, 4. derselbe enthält unwichtige Dinge und Meugerungen des Pringen, die Ge. Königl. Soheit vor Personen gethan, und ift 5. deren Richtigkeit noch nicht in Zweisel gezogen worden.

Unser Beitritt zu den Conserenzen hat zwei Seiten. An sich wäre es besser, wir wären nicht dabei gewesen, dann würden wir nicht mit garantiren und engagiren. Auf der andern Seite ist aber der Beitritt eine Duittung über unsre bisherige Politik, die bei vielen Dingen zu brauchen ist. Was Sie über "Meier" (Buol) und "Schönhausen" (Desterreich) sagen, ist mir aus der Seele gesprochen und gewiß ganz richtig. Auch denke ich über das Concordat wie Sie — eine freie Kömisch-Katholische Kirche kann weder Frankereich noch Destreich ertragen. Aber das glaube ich doch, daß Destereich unsern Beitritt zu den Conserenzen gewollt hat.

1) Freiherr v. Zedlig.

<sup>2)</sup> Der Potsdamer Depeschendiebstahl, Berlin, Anfang März; vgl. Mansteuffel, Denkwürdigkeiten III, 98 ff.

Die "Farchliner" (Englische Heirath 1) wollen hier alle Menschen, "Hoffmann" (der König), sowohl als "Wegner" (Prinz von Preußen) und als "Clifford" (Prinzessin von Preußen). Sie kommt also wahrscheinlich zu Stande. Darin bin ich aber nicht mit Ihnen einig, daß wir England sollen links liegen lassen. Man mag sagen, was man will, "Schönhausen" (Desterreich) und "Farchlin" (England) sind unsre natürlichen Freunde. Dieß Princip müssen wir sesthalten, besonders bei der Nähe von "Kniephos" (Nußland) und "Külz" (Frankreich).

Gern schreibe ich zhnen von dem Stande der Dinge hier, daß "Schulze" (Manteuffel) sich sehr gut aufsührt, pourvu que cela dure²), daß "Hoffmann" (der König) über "Hamlet" (Hinckelden) sehr afficirt ist, daß es wieder nicht gegangen, Edwin "Schulze" (Manteuffel) hier festzuhalten und ebenso wenig ihn nach "Schönhausen" (Destereich) als Boten zu senden.

Meine Frau ist noch immer miserabel, meine Tochter in der entschiedensten Reconvalescenz, aber ihr Zustand doch immer noch beunruhigend.

Mit alter Liebe und der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin zu empfehlen, verharre ich

Hhr

treu ergebner

€. v. G. 3).

92.

# Lieber Bismar(c)f!

Sie werden durch die Zeitungen wissen, daß die Neuntödter ichon wieder eine Bataille, aber keineswegs den Muth verloren haben, indem sie entschlossen schenen, einen neuen Angriff auf die Erbgesessene Hamburger Bürgerschaft in 8 bis 14 Tagen zu wagen. Hudtwalker, das angesehenste Mitglied des Hamburger Senats, hat mir einen langen Brief geschrieben, um mich für das letzte Neuner Project zu gewinnen. Ich habe den Brief meinem dortigen conservativen Freund Hübbe mitgetheilt. Derselbe hat Hudtwalker sehr

<sup>1)</sup> Des Prinzen Friedrich Wilhelm mit der princess royal Viktoria.

<sup>4 3. 0. 3. 97.</sup> 

<sup>3)</sup> Eine Antwort auf diesen Brief ift nicht befannt.

geistreich und schlagend widerlegt; dabei bleibt es aber. Ich habe nun Hübben geantwortet, daß damit wenig gewonnen sei, die conservative Partei müsse nach so vielen Siegen und seigen, daß die alte Verfassung lebenssund reformsähig sei. Ich bin begierig, was er darauf autwortet. Ich habe auch noch hinzugesügt, man sage, die Democratie habe die Neuner aus dem Felde geschlagen, nicht die Conservativen; die Democraten speculirten auf den Pessimismus, und man sei schon seine Lebenssrage der Stadt, niemals mit der setzigen Verfassung zu Stande zu bringen sei. Ich din begierig, was Höstbe antsvortet, und wollte ich danach mein Schreiben an Sie einrichten.

Run aber dringt Se. Majestät darauf, daß ich Ihnen schreiben soll, was Sie davon meinten, wenn man von der jetigen Lage der Dinge in Hamburg ausgehend den Bund aufsorderte, eine Commission zur Regelung der dortigen Verhältnisse hinzusenden. In F(ra) Dia(volos) Abwesenheit (ipsissima verba) sollten Sie darüber einen Vorschlag machen.

Ich bin soweit der Ansicht Sr. Majestät, daß der Beweis hinreichend geliesert ist, daß ohne fremde Hilse Hamburg ebensowenig
als Münchhausen am eignen Zopf aus dem Sumpf herauskommt,
aber überlegt muß die Sache doch werden, sowohl mit Destreich,
was aber hiebei sehr willig gewesen, als auch mit den andern
Mächten. Dann ist auch an die Personen zu denken. Göge, Uhden,
Kleist (der lange) bei uns, Scheele in Hannover, Langenn in Sachsen,
Derten-Leppin in Meschlenburg u. s. w.

Schreiben Sie mir darüber doch bald gefälligst Ihre Ansicht für Se. Majestät.

Manteuffel ist auf den Gipsel des Nuhms erhoben mit schwarzem Adler, Dehlblatt u. s. w. Ich gönne es ihm, denn seit dem Januar 1855 ist seine Politik eine sehr gute gewesen. Brillant war sein Widerstand gegen Usedom), Weedell und Olberg). Aber sehr schwach war der Februar 1854, der April, Juni desselben Jahres und dann wieder der Dezember 1854. Doch dem sei, wie ihm wolle. Ende gut, Alles gut.

Was sagen Sie denn zu der Englischen Heirath. Die Russen sind sehr bose darauf, und werde ich wohl in meinen 7 Generals adjudantensahren erleben, zuerst als Austromane, dann als Russos mane und zuletzt als Anglomane verschrien zu werden, ohne daß man uns doch sonst Schuld giebt, Girouetten ) zu sein.

llebrigens wird die Politik so intressant werden nach dem Frieden, daß es sich der Mühe lohnte, noch einmahl jung und Diplomat zu werden.

Ich fehne mich nach einem Briefe von Ihnen, aber nach einem vielseitigen und ausführlichen.

Mit alter Liebe und Verehrung

Thr

Charlottenburg, 3. April 56.

treu ergebner

2. v. 3.

Soeben erhalte ich die Anlagen<sup>2</sup>), die ich s(ub) vot(0) rem(issionis)<sup>3</sup>) übersende. Selbst wenn die Reuner Versassung angenommen werden sollte, könnte noch eine Bundescommission hingehn. Eben erhalte ich auch noch einen Brief von Manteussel, der aber eben nichts besonders Reues enthält. — Benn Sie periculum in mora<sup>4</sup>) fürchten, so telegraphiren Sie wohl; der König würde Jhnen Vollmacht geben.

Mein Bruder hat wegen des Briefdiebstahls und namentlich wegen Seiffert i eine Interpellation anbringen wollen, aber horribili [sic] dictu i aus Furcht vor den Manteuffels, von denen der Untersteufel i scharf dagegen gesprochen, keine 30 Unterschriften erhalten. Er bringt nun einen Antrag ein i.

93.

Charlottenburg, 7. April 1856.

# Lieber Bismar(c)f!

Soeben habe ich Ihre Depesche vom 4. d. M.9 gelesen und beeile ich mich, dazu von hier aus einen kurzen sactischen Commentar zu übersenden.

<sup>1)</sup> Wetterfahnen.

<sup>2)</sup> Ein Brief von Kampty, einer von Hübbe.

<sup>3)</sup> Mit dem Bunsche der Rückgabe.

<sup>4)</sup> E. v. E. 180, Anm. 3.

<sup>5)</sup> Bizepräsident der Oberrechnungstammer.

<sup>6)</sup> Schauderhaft zu fagen.

<sup>7)</sup> Unterstaatssekretär Karl v. Manteuffel.

<sup>9)</sup> Bismards Antwort vom 5. April 1856, Bismards Briefe usw. Nr. 108.

<sup>9)</sup> Roch nicht veröffentlicht.

1. Nach dem, wie Destreich sich bisher in der Hamburg'ichen Sache benommen, ist es anzunehmen, daß es unsern Bemühungen nichts in den Beg\*) setzen wird, da selbst Buol mehrsach erklärt hat, sich dabei ganz an Preußen anschließen zu wollen. Subalterne östreichische Agenten, unter andern der Minister-Resident in Hamburg, sollen allgemeine Instructionen auf einen besondern Fall anwendend ost in entgegengesetzem Sinne gehandelt haben. Graf Thun hat mir mehremahl gesagt, es könne nicht im östreichischen Intresse liegen, daß aus den deutschen freien Städten kleine Schweizer Republiken gemacht würden, was den Parteienkamps und sein Ziel in Hamburg ganz gut bezeichnet.

2. Der König, der mich aufgesordert hat, Ihnen über Hamburg zu schreiben, ist mit Ihrer Auffassung der Sache ganz einverstanden. Er hat ein eigenhändiges Schreiben an Arnim nach Wien geschickt und demselben aufgegeben, Destreich zu einem Einschreiten des Bundes aufzusordern, und dabei auch erklärt, Preußen würde es niemals zugeben, daß die souveraine Gewalt in Hamburg gegen die Beschlüsse von Kaiser und Reich vor 150 Jahren in andre Hände

überginge1).

3. Die conservative Partei, welche nach dem, was mein Corresipondent sagt, im Wachsen begriffen ist, leugnet, dass die Erbgesessen Bürgerschaft so intraitable sei, und namentlich, das sie sich weigre, die Kosten zur Elbregulirung herzugeben. Ich habe an Hudtwalker und an ihn geharnischte Briese geschrieben.

Sie intressiren sich wohl gar nicht mehr für die Kammerdebatten. Auf die langweilige Depeschendiebstahlssache will ich Sie nicht sühren, wohl aber auf die Finanzdebatten in beiden Häusern, wobei die Rechte bei den Abgeordneten, wie bei den Herren zum erstenmahl ächt ständisch im Gegensaß des Constitutionalismus aufgetreten ist\*\*). Extraordinaire Steuern für extraordinaire Ausgabe ist es Sache der Stände zu bewilligen, nicht aber jährlich mit findischer Arroganz an dem Ausgabebudget herumzumäteln²). Diese Sache ist für unsre Zufunst wichtiger, als man glaubt, und ich weide mich noch manchs mal in dem Gedanten, daß es uns beschieden ist, auf der einen

<sup>\*)</sup> Orig.: im Wege.

<sup>\*\*)</sup> Drig.: sind.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 411.

<sup>2)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 410.

Seite den schlechten Constitutionalismus, auf der andern den ebenso schlechten Absolutismus zu bekämpfen und dabei die ächte germanische Freiheit zu retten.

"Schulze" (Manteuffel) seiert in "Külz" (Frankreich) einen Triumph nach dem andern. Ich gönne ihm diesen Sieg, denn seit dem Januar 1855 hat er sich gut aufgeführt. Aber sonderbar ist es doch, wie es in der Welt hergeht. Denken Sie an den Febr. 55, wo Alb. Pourtsalest durch eine Wunde kurz vor Abschluß einer Convention mit "Schönhausen" (Desterreich) und "Külz" (Frankreich) gestürzt wurde; denken Sie an den Aprilvertrag und dessen Jusüre, an den Dezember 1854 u. s. w. Gbenso, wo nun "Romeo" (Manteussel) sich gut benahm, aber "Bedsord" (der König) unbegreislich war, an die Wiedell) Ussedmi) Dilberge-Verhandlungen. Das ist Alles verzgessen, und die consequente preußische Politik seiert ihren Sieg, und der brave Crillon oder die braven Crillons müssen sich aushängen, car ils n'r kurent pas 1).

Was wird aber nun werden? Eben habe ich einen Brief über dieses Thema von "Wegner" (Prinz von Preußen) an "Hosmann" (den König) gelesen, der mir wenig Ausschluß gegeben hat"). Wie kommt aber dieser "Salisbury" (Prinz von Preußen) dazu, sich sür einen großen Staatsmann zu halten, der, als ich bei ihm war, die Bescheidenheit in Person entwickelte? Wenn "Bullrich" (Naposleon III.) seinem Vorsahren gleicht, so geht er nach Spanien, thut er das nicht und wählt er statt dessen Algerien, dann hat er nicht das nöthige Maas, und dann muß man eines andern warten, der das alte Europa absuchtelt, denn gesuchtelt wird es. Dann endet "Glocester" (Napoleon III.) als Intriguant oder faineant") und sinkt als Opfer innerer Unruhen. Schreiben Sie doch über die jetzigen "Schönhausenschen" (Desterreichischen) Intriguen.

Ich habe viel Noth nicht im uneigentlichen, sondern im eigentzlichen Rohrbeck. Sonst ist hier Alles im ruhigen Gange, auch über "Brennicken" (Hindelden) beruhigt sich "Hosmann" (der König), und des ersten Nachfolger gefällt mir sehr wohl.

<sup>1)</sup> Denn fie maren nicht dabei.

<sup>&</sup>quot;) Er ist noch nicht veröffentlicht, berührt sich aber wohl inhaltlich mit dem Briese des Prinzen an Otto v. Manteufiel vom 7. April 1856, Berner 1, 398, Ar. 223.

<sup>4</sup> Richtstuer, Müßiggänger.

In meinem Hause ist fortwährend Leiden, wenn auch ohne augenblickliche Gefahr. Empsehlen Sie mich der Frau Gemahlin.

Bhr

tren ergebner

Y. v. (3.

94.

Charlottenburg, 8. April 56.

Ihren Brief vom 5. d. M., lieber Bismark, erhielt ich gestern Abend, und heute früh durch Kampt und Hübbe die Benachrichtisgung, daß die Erbgesessen Hamburger Bürgerschaft mit großer Majorität von Neuem das Neuner Project verworsen hat.

Ihr Brief ist eine treffliche Schilderung, wie die Dinge am Bundestage gehn, und obschon ich es mir ungefähr so gedacht, so habe ich es doch so nicht gesehn, denn Sie bringen die Situation zur Anschauung. — Was ist nun zu thun? Wäre ich Ihr Minister, so würde ich Ihnen ausgeben, das Terrain zu sondiren, ob der Vorsichlag eine Aussicht auf Ersolg habe, ex officio diesem Zustande uns aushörlicher Spannung und provisorischer Unsicherheit durch eine Bundescommission im Intresse der innern Sicherheit Teutschlands ein Ziel zu seben.

An Hübbe hatte ich auch schon geschrieben und den Brief abgeschickt, bevor die Nachricht von der Neuner Versassung eingegangen war. Ich werde ihm nochmals schreiben, er solle thätig sein, sich mit der sogenannten liberalen Fraction der Opposition vereinigen und den Senat vermögen, eine Commission aus seinem Schosze, aus den Oberalten, aus den Conservativen ze. niederzusetsen, die über die zu machenden Vorschläge über die Resorm der alten Versassung besrathschlagt.

Kampt hat eine Commission von Senat und Oberalten vorgesichlagen, die Resormen vorlegen sollte. Der Syndicus Merk ist aber der Meinung, daß auch das zu nichts führen würde, indem die Erbgesessene Bürgerschaft Alles abweisen würde.

Thne Erfolg wird es nicht bleiben, wenn Sie am Bunde, Kampts in Hamburg, Hübbe und der Anführer der Liberalen Trittau sich alle für den Weg der Reform erklären.

Manteuffel fommt gegen den 14. d. M. zurück und wird hier

wie ein Sieger empfangen werden. Den schwarzen Adler hat er ichon, der König ift fehr eingenommen für ihn und überhaupt jest gang ministeriel. — 3ch habe nichts dawider, aber sonderbar ift es doch, wie die Dinge gehn. Freuen kann ich mich über diesen Frieden nicht, und milde ausgedrückt, ist die Freude voreilig. Bir werden bald empfinden, daß L(ouis) Bonaparte Napoleon III. jein will. Ich bin überhaupt sehr überdrußig dieser Dinge; diese Sindeldensche Geschichte, die Behandlung des Briefdicbstahls und die Art, wie den beiden Häusern das Beste, mas sie machen, wie z. B. die Finanz= Opposition vorgeworfen wird, nimmt mir allen frischen Muth. Es versteht fich, daß das Alter daran einen großen Theil hat; selbiges ift aber auch schon gang allein hinreichend, sich zurückzuziehn. Gie find noch jung und konnen noch viel erleben, und für Gie blüht noch Waiten aus den jetigen Saaten. Richts aber greift mein Berg fo an, als wenn ich fehe, wie unfer allergnädigfter das Befte von dem aufgiebt, woran er als Kronprinz und auch noch bei dem Antritt seiner Regierung hing.

Mit alter Liebe

2. v. 3.

95.

Potsbam, den 17. April 1856.

# Lieber Bismar(c)t!

Auf Ihren Brief vom 8. d. M. 1), den mir Schulenburg 2) überstrachte, habe ich noch nicht geantwortet. Ich thue es heute, da ich sichon wieder über Hamburg schreiben muß. Aus den beiden ansliegenden Briefen, die ich mir gefälligst zurückzuschick en bitte, werden Sie sehn, daß die Nachrichten von Kamptz und die von Hübbe über das, was der Senat jetzt nach seiner zweiten Niederlage vorhat, verschieden sind. Ich halte aber die Kamptzichen Nachrichten für die richtigern, und wäre danach diese sehn wichtige, aber nachgerade langweilige Sache auf richtigem Wege. Seyn Sie doch aber so gütig, den Hübbeschen Brief auch zu beachten, damit

<sup>1)</sup> Bismards Briefe usw. Nr. 109.

<sup>2)</sup> Legationssekretär bei der preußischen Gesandtschaft in München; Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 412.

der Bund nicht durch ein democratisches Manover des Senats überfallen wird.

Schulenburg, Ihren Schützling, protegire ich nach Kräften, bei dem Könige, bei Manteuffel und selbst bei Balan. Lettern habe ich in Manteuffels Abwesenheit jetzt oft gesehn. Er ist einsichtsvoll, ehrgeizig und begreift schnell und ist ebenfalls über die schlechten Umgebungen seines Chess außer sich. Dieser Mann kommt nun mit Ruhm bedeckt und mit dem schwarzen Aderorden geschmückt von Paris zurück, und ist, wenn Sie diesen Brief erhalten, bei Ihnen vielleicht in Franksurt. Ich gönne ihm Alles Gute, denn er hat vom Januar 1855 an sich gut benommen, und soviel man es von Weitem beurtheilen kann, auch in Paris.

Die Englische Heirath ist nunmehr ein fait accompli. Man muß sich darin sinden. Die Anglomanie fürchte ich nur für einige Narren, an denen doch nichts gelegen ist. Aber die Coburger Verwandtschaften und Intriguen sürchte ich. Se. Majestät halten diese Heirath für ein großes Glück.

Zunächst kommt es wohl nicht zum Bruch mit England und Frankreich, aber die Vorbereitungen dazu werden schon bei Spanien und Italien begonnen. Bonaparte bereitet eine Expedition gegen Algier vor, die dahin bestimmte Armee kommt aber schneller nach Genua und die Präludien zur Einmischung in die Italiänischen Angelegenheiten sind schon in Paris angeschlagen worden.

Ich bin Ihrer Meinung, daß wir einer Russissischen Allianz nicht entgegentreten können, aber von dem Grundsaß kann ich nicht abgehn, daß es unsre Ausgabe ist, Rußland mit England und Destreich zu versöhnen. Die Erbitterung der Russen gegen Destreich soll weit die gegen England übertreffen. Was hat aber Buol dazu gebracht, Rußland bis zuletzt zu erbittern, was England, ebenso mit uns zu versahren?

Sie sollten mahl herkommen, um den Stand der Dinge im Innern zu sehen. Die beiden Häuser sind matt und übermüthig zugleich. Alles sagt, man könne sie missen. Ich glaube es nicht und spreche meinen Unglauben auch aus, obschon ich mich dadurch nicht bei Sr. Majestät insinuire. Bedenken Sie nur, was die Kammer gegen die Minister ausgerichtet.

<sup>1)</sup> Manteuffel traf am 20. April in Frantfurt, am 22. in Berlin ein.

Ihr Haß gegen Destreich errinnert mich an Radowitzens, lange vor 1848. Da Sie und er sehr verschieden sind, muß er wohl Grund haben. Wir können aber doch nicht von einander lassen.

Schreiben Sie bald wieder und verzeihen Sie diesen eiligen Brief, den ich mit heißem Kopf und müden Augen schreibe.

Jhr

treu ergebner

2. v. (3.1).

96.

Berlin, den 5. Mai 1856.

### Lieber Bismaricit!

Im Begriff, nach Rohrbeck zu reisen, wo meine Gegenwart nöthig ist, indem das dortige Ministerium wechselt — ich schreibe ohne Chiffre — muß ich mich doch noch beeilen, Ihr Schreiben vom 28. v. M. zu beantworten, besonders nachdem ich das an Mansteuffel²) gelesen habe.

Ich bin von Ihrer Auffassung der jetzigen Lage unster Politik nicht so weit ab, wie Sie glauben; ich möchte Sie nur vor allen Dingen bitten, das leitende Princip nicht aus den Augen zu lassen. Schon nach dem, was mir "Schulze" (Manteussel) von "Meiers" (Buols) Benehmen in Paris sagte, war ich überzeugt, daß jetzt kein Geschäft mit "Schönhausen" (Desterreich) zu machen sei, aber dessen ungeachtet ist und bleibt "Bullrich" (Napoleon III.) unser eigentlicher Gegner.

Alles, was Sie über die Zustände in Deutschland und selbst in England sagen, unterschreibe ich vollständig. Sie haben in dem, was Sie Manteuffeln geschrieben, meinen dunklen Uhndungen Worte geliehen und dieselben zu der Klarheit des Begriffs gesteigert. In diesem Allem bin ich vollständig Ihrer Meinung. Geben Sie mir aber nur dafür das zu, daß, so lange es so steht, wir in dieser ganzen Geschichte Gegner und Feinde erblicken müssen. "Kniephoff" (Rußland) und "Külz" (Frankreich) dürsen in uns nie den Dritten

Jahrb. II, 63 ff.

<sup>)</sup> Bismarcís Antwort vom 28. April 1856, Bismarcís Briefe ufw. Nr. 110.

2) Bom 26. April 1856; Preußen im Bundestag II, 359 fj., Nr. 191; Bismarcís

in ihrem Bunde sehen, und wir müssen unverdrossen daran sest= halten, "Jarchlin" (England) und "Schönhausen" (Desterreich) mit "Aniephoss" (Russland) zu nähern.

Sie sagen nach Ihrer scharf ausgesprochenen und ausgeprägten Kritik nicht, was denn num geschehen soll. Sie sagen nur: "Bas nicht"). Auch darin bin ich fast ganz Ihrer Meinung. Es wäre Thorheit, mit Doctrin die Politik machen zu wollen. Die jedessmalige Lage der Dinge muß entscheiden, was zu thun ist. Vorbesreiten muß man sich aber doch für alle Eventualitäten. Einem Freunde setzte ich meine Ansicht auseinander, worauf mir dieser erswiederte: "Das ist Alles unnütz, denn wenn es soweit kommt, ist es mit Glocester (Napoleon III.) aus." Hier liegt aber ein gesfährlicher Frethum verborgen. "Glocester" (Napoleon III.) ist zwar ein Individuum, aber zugleich Repräsentant einer ganzen Zeitrichstung, und letzteres in dem Grade, daß seine von ganz Europa ansgestaunte Klugheit damit zusammenhängt. Auf Philipp solgte Allexander, und Alexanders Nachsolger selbst setzen dessen Erobesrungen sort.

Doch das sind Dinge, über die man besser spricht als schreibt. Mir lag es nur vor meiner Reise noch auf dem Gewissen, Ihnen zu schreiben, damit Sie sich nicht einbildeten, ich beurtheilte Sie einsfeitig.

Sommabend, |den | 10. dente ich wieder hier zu fein.

In meinem Hause ist noch immer Clend. Meine Tochter ist, wenn auch wieder in einer Art von Besserung, doch in einem sehr unsichern Gesundheitszustand. Meine Frau auch sehr schwächlich.

Die Herrschaften sind wohl. Fr(a) Diavolo sehr vernünstig, sehnt sich nach dem Lande. Die Nachrichten von der Kaiserin von Rußland<sup>2</sup>) sind nicht sehr beruhigend.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.

Wie immer

,thr

E. v. (3.

<sup>1)</sup> Diese Bemerkung bestimmte Bismarck zu dem ergänzenden Schreiben vom 10. Mai 1856; Preußen im Bundestag II, 376 ff., Nr. 196; Bismarck: Jahrbuch II, 74 ff.

<sup>2)</sup> Alexandra Feodorowna.

#### 97.

Sanssouci, den 5. Junius 1856 1).

# Lieber Bismaricht!

Daß ich so lange nicht an Sie geschrieben habe, ist einmahl durch die Unruhe, in der wier [sic] hier wegen der vielen fürstlichen Besuche<sup>2</sup>) leben, und dann durch die neue Bendung der Politik veranlaßt, welche der nunmehr abgeschlossne Friede bewirkt hat, und die bei meinem durch Alter und Abnutzung steif und ungelenk gewordnen Berstand zunächst verdaut und verarbeitet werden muß. Zu allem diesen haben die Russisischen Besuche und die Unterredungen mit Gorczakow, Meyendors, Budberg u. s. w. hinreichend mitgewirkt. Doch zunächst von Ihrem Briese vom 29. v. M.3).

Reitsenstein wird Ihnen gesagt haben, daß ich das Mögliche gethan habe, ihm zu helfen. Sie kennen ja aber unsern Herrn, dem es sehr schwer wird, gegen Leute, zu\*) denen er einmahl in solchem Verhältniß steht wie zu Wedel(1), scharf einzuschreiten. Daß ihm dieß nicht erleichtert wird, ist aber Schuld der Minister, die so an den Feind angehn müßten, daß der König sie nicht stecken lassen könnte. — Die dänische Sache kann ich nicht ganz übersehn. Sie gehört, davon bin ich a priori überzeugt, zu denen, die man mit beiden Händen aufassen sollte, um sich bei dem Bunde eine selbstständige Geltung zu schaffen und Destreich mit fortzuziehn, analog, nur noch viel eingreisender, als wir bei Hamburg bis jezt doch mit Glück in Compagnie gewirthschaftet haben (die Neuntödter haben sich aufgelöst, und Hübbe hat Ihnen sein Buch geschickt, was Sie doch lesen müssen). Die dänische Sache habe ich mit dem König besprochen und werde auch Mant(eussel) anzuregen suchen.

<sup>\*)</sup> Drig.: in.

<sup>1)</sup> Antwort auf Bismards Brief vom 28. Mai 1856, Bismards Briefe usw. Nr. 111.

<sup>2)</sup> Am 25. Mai traf die Kaiserin, am 29. der Kaiser von Rußland in Berlin ein.

<sup>3)</sup> Muß heißen: 28. v. M.

<sup>4)</sup> Karl Freiherr v. Reihenstein, erster preuhischer Bevollmächtigter in der Bundesmilitärkommission, hatte sich über das Gouvernement von Luxemburg beschwert; Räheres s. in Vismarcks Brief.

Run komme ich zu der allgemeinen Politik und zu ihrem stets sehr naheliegenden Verhältniß zur deutschen. Zuerst die Personen, mit denen ich darüber an einander gewesen bin. Wie sich versteht: Se. Majestät und Fr(a) Diavolo. Veide ssind aber nicht ganz offen gegen mich, obschon beide nie so entgegenkommend gewesen sind, dann Nesselvode, Meyendorssis), Gorczakow, Budberg, und wenig direct, aber viel indirect der Kaiser von Rußland.

Gorczakow ist ein angenehmer, offner, und da er noch neu in seinem Posten ist, parlanter Mann. Meyendorfs; kennen Sie, er hat das Princip, worauf es jett ankommt, richtig aufgesaßt.

Die Ruffisch-Französische Allianz vorausgesett - und bedrohlich ift fie jedenfalls - lage ein Bundnig mit England und Deftreich principiell am nächsten. Ich räume aber mit Ihnen ein, daß dieß für jett unmöglich. Beide, Destreich und England, fürchten Bonaparte, und beide find dadurd völlig unzuverläßig. Deftreich ift noch dabei aus Liebhaberei perfide, befonders Buol, von dem mir Seebach 1) famoje Dinge erzählt hat. Frgend etwas mit diesen beiden Mächten England und Deftreich abzuschließen, ift daher völlig unthunlich. Rach meiner Urt zu denken muß man aber, wenn einem fold ein theoretisch richtiges Princip in concreto oder in der Praxis unmöglich gemacht wird, nicht herunter=, sondern hinauf= steigen. Ich habe also den Russen folgendes gepredigt: "ihr send von Europa unter dem Vorwande angegriffen worden, daß Ihr Eure Sache mit der Türken einseitig habt abmachen und zu Ende bringen wollen. Ihr fend zu einem Frieden gebracht worden, worin Ihr habt anerkennen muffen, daß alle Europäische Angelegenheiten incl. die Türkischen, vor das Forum der fünf Mächte gehören. Acceptirt diesen Satz und tretet nur als eine der fünf Mächte bei jeder Gelegenheit ins Geschirr!"

Solche Fälle sind eingetreten. Gorcz(akow) erzählte mir, Destreich habe sich über Cavour?) quasi gegen Rußland beklagt. — "Bas haben Sie geantwortet?" — "Richts!" — "Das ist ein Fehler! Sie hätten sofort für Destreich Partei nehmen müssen, nicht quoique, sondern parce que Sie von ihm schlecht behandelt worden sind. Wenn Kußland sich z. B. Preußens annimmt, so ist es richtig, macht aber

<sup>1)</sup> Albin Leo v. Seebach, fächfischer Gesandter in Paris.

<sup>2)</sup> Graf Camillo Benfo di Cavour, italienischer Minister; Cavour hatte durch eine Rede über die Ziele seiner italienischen Politik Herreich gereizt.

nicht den Eindruck, als wenn es gegen seinen alten Feind das Recht geltend macht" 1). Dieß war Gorczakow etwas starke Speise. —

Hier ist eine Bür(t)tembergische (vielleicht Klindworthsche<sup>2</sup>) und daher sehr schlechte) Nachricht, England und Frankreich wollten die Bourbons aus Parma vertreiben. Wäre dieß wahr, so hätte man eine neue Veranlassung oder einen neuen Borwand, sich Oestreichs anzunehmen.

Gegen die Occupation von Griechenland will Rußland wirklich auftreten, was ganz richtig ist; ebenso sollte es gegen die Gewaltsthätigkeiten der Türken gegen die Christen sich in Gemeinschaft mit den andern Mächten erheben.

Der Kaiser<sup>3</sup>) ist noch nicht so sest im Bügel, wie der Herr Bater, Gorczakow ist auch neu, so daß dieß Alles noch ganz gut werden kann, aber noch mittelmäßig ist. Unsre Aufgabe ist keine Allianz, aber jedesmahl ein Anrusen der Gemeinschaft für gegebene Fälle. So muß auch in Deutschland versahren werden, Rechtsschutz überall, und außerdem an der Spitze von dem, was Noth thut, Handelsfreiheit u. s. w., dieß wäre mein Programm für jetzt, und ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn Sie darauf eingingen, besonders stolz würde ich sein, wenn Sie es trivial und als sich von selbst verstehend behandelten, denn das wäre in meinen Augen das größeste Lob. Wit Resselvodes Abgang hört leider in der Russischen Politik die Tradition von 1812—15 auf.

Der Kaiser von Rußland ist von seinem Aufenthalt sehr entzückt und hat sich über das Attest sehr gefreut, was der König ihm durch seinen Toast gegeben hat 5). Klug ist der Friede wirklich, wenn auch nicht heroisch.

Seeb(ach), der mit Bonaparte viel verhandelt, hält ihn für nicht wissend, was er jest wolle. Nachdem ich die Idées Nap(oléoniennes) gelesen, halte ich ihn, B., doch für einen sehr consequenten Kopf, wenn auch gewissermaßen bornirt, practisch bonapartistisch mehr als

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 430.

<sup>2)</sup> Klindworth war ein damals sehr bekannter, aber auch unzuverlässiger diplomatischer Agent.

<sup>3)</sup> Alexander II.

<sup>4)</sup> April 1856.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 429: "wir und ganz Europa muffen ihn für das fegnen, was er getan."

den alten, theoretisch socialistisch, wovon der alte weit ab war. — Gine Sache unterscheidet ihn vom Onfel. Er ist 48 Jahre und noch nie im Kriege gewesen. Es ist sast nicht möglich, daß für einen 48ger der Krieg, den er nicht kennt und nie gesehn, nicht imposant und surchtbar erscheinen sollte. Seine nächste Ausgabe ist Spanien gegenüber. Sich hinein zu begeben, verhindert der Aberglaube, weil der Onfel bei diesem Unternehmen verunglückt ist. Dier muß er mit England an einander gerathen, z. B. wenn er Narvaez i lose läst, ebenso in Italien und bei der Organisation der Fürstenthümer. Bei letztern wird eine Einigung, d. h. eine wahre Einigung mit Oestreich ganz unmöglich sein.

Die Reise des Königs von Würsttemberg nach Paris ist doch ein stark Stück. In diesem Sinn — darin haben Sie gewiß vollständigst Recht — werden wir noch famose Dinge erleben. Ein Zeichen der Zeit ist auch, daß der Prinzengent von Baden gern wirklicher Großherzog werden will und daß die Prinzessin v. Preußen, wie man mir gesagt, ihn darin bestärkt. Das gefällt mir gar nicht. Der Gestank der Usurpation und Illegitimität ist doch jest selbst für Prinzessinnen zu piquant, um ihn missen zu können. Und dann ist ein solches Versahren ein Schritt weiter, die Fürstliche Würde zu einem nach Verdienst werliehnen Amte zu machen. — Sie müssen nothwendig mahl wieder herkommen, denn Fran Diavolo) ist doch durch seine Pariser Mission bedeutend gehoben. Ich kann ihn jest aber nur loben.

Ich schicke diesen Brief unter bekannter Adresse 2), bitte mich ders selben gehorsamst zu empsehlen und verharre wie immer

Ihr

€. v. (3. 4).

<sup>1)</sup> Ramon Maria Narvaez, Herzog von Balencia, war damals spanischer Gesandter in Paris.

<sup>2)</sup> Der Frau v. Bismarck.

<sup>&</sup>quot;) Paufe im Briefwechsel, den Bismarck durch Brief vom 25. August 1856 wieder aufnahm, Bismarck Briefe usw. Ar. 112.

### 98.

### Lieber Bismaricit!

Als ich Ihren Brief mit dem Postzeichen Stolpmünde sah, wehten mich heimische Lüste an, denn das ist doch flar, daß es in Hinterpommern besser und vaterländischer ist als am Rhein, und wenn dort auch noch einmal ein Parlament in der Paulstirche zussammentreten sollte. Radowis war von dem endlichen Siege dieser Sache überzeugt, wie mir jest der Oberstlieutenant Deets unwidersleglich bewiesen hat.

Intressant war mir Ihre Bemerkung über die geistige Ueberstegenheit der Frauen über die Männer in der jungen Generation. Das kommt glaube ich davon, daß die Frauen doch wenigstens eine Generation die Sitte länger bewahren als die Männer. Auffallend ist mir auch, wie wenig die jezige junge Generation sich bemühen will, etwas zu werden. Sobald es ihnen\*) unbequem wird, ziehen sie sich zurück auf die Huse und ambitonniren höchstens den Landsrath, einen Posten, den doch nur wenige bekleiden können. Durch diese Trägheit halten sich die Alten viel zu lange im Dienst, wovon ich selbst ein Beispiel abgebe, aber hoffentlich nicht mehr lange absgeben werde.

An Schweinitz zum Flügeladjudanten habe ich schon selbst gedacht und will ihn auch nochmals dem Könige nennen. Er hat einige gesfährliche, weil sehr qualificirte, Rivale.

Sie wollen zur Hochzeit!) am 20. September nach Berlin kommen; so sehr ich mich auch freuen würde, an dem Tage mit Jhnen zussammenzutreffen, so möchte ich mir doch einen Urlaub erbitten, der über diese Zeit hinausginge bis zum 1. October. Ich habe viele Gründe, die mich dazu bestimmen; unter andern mein Jubileum. Um Freitag gedenke ich mit den Meinigen nach Rohrbeck zu gehen und dis zum 1. October eirea dort zu bleiben. Von den Reisen habe ich mich losgemacht und möchte mich noch von mehr losmachen. Meine jüngste Tochter ist sortwährend krank, und, wie ich glaube, recht gesährlich, wenn es ihr auch jetzt leidlich geht.

<sup>\*)</sup> Drig.: Ihnen.

<sup>1)</sup> Der Prinzessin Luise mit dem Großherzog Friedrich von Baden.

Bei unfrer Differeng über Destreich ist für mich das Unangenehme, daß Sie in allen Beschuldigungen, die Sie gegen deffen Politik vorbringen, Recht haben. Zest haben sie fich wieder gegen Ruftland genau jo ichlecht genommen, als während der gangen Drientalischen Birthichaft gegen uns. Aber was kann das Alles helfen, der Bongpartismus ist dennoch unser eigentlicher Beind und Destreich endlich - unfer nothwendiger Alliirter, wie wir 1813 von Destreich, nachdem wir von 1794 bis 1813 mit ihm auf sehr gespanntem fuß gewesen waren. Sie sind zu jung zu diesen Erinnerungen, aber, alanben Sie mir, der Bonapartismus ift der ärgste Geind der Christenheit, und das wird sich diesmal noch deutlicher zeigen als bei dem ersten Auftreten desselben. Frre ich mich in diesem Punct, jo bin ich in Bahrheit veraltet und reif, weggejagt zu werden. -Sonderbar ist die jetsige Ruhe in Europa und der Eindruck der Langeweile, den man felbst am 15. August in Frankreich empfunden hat. Unterm alten Bonaparte jagte ein Braject: L'Empereur veut qu'on s'amuse, et Vous savez, il ne badine pas 1).

Neber die Geschichte des Prinzen Adalbert?) möchte ich Ihrer Ansicht beitreten, wenn sie |die Geschichte| nur nicht zu sinnlos ist. Roch möchte ich aber nicht dieses Verdict aussprechen.

Leben Sie wohl, erquicken Sie sich in der Ostsee, empsehlen Sie mich Jhrer Frau Gemahlin und Ihrem Herrn Schwiegervater , wenn er sich meiner erinnert.

Mit alter Liebe und Berehrung

Berlin, den 2. September 1856.

2. v. 3.

<sup>1)</sup> Der Raifer will, daß man fich unterhalte, und Sie wiffen, er icherzt nicht.

<sup>&</sup>quot;) Prinz Abalbert hatte bei einer Übungssahrt im Jahre 1856 mit der Dampserkorvette "Danzig" die Küste des Ris besucht, wo 1852 ein preußisches Handelsschiss ausgeraubt worden war, und war am Kap Tres Forkas von den Piraten beschossen worden. Bei der Erstürmung einer Anhöhe schwerverwundet, mußte er sich zurückziehen.

<sup>3)</sup> Herrn Heinrich v. Puttkamer-Biartlum.

99.

Rohrbed, den 23. Rovember 1856.

# Lieber Bismaricif!

Ihr Schreiben vom 14. d. M. 1) habe ich vorgestern hier erhalten, wo ich wahrlich nicht "schmollend", sondern in großer Seelenangst weile, indem ich auf der einen Seite mir Vorwürse mache, nicht auf meinem Posten zu sein, auf der andern es aber doch nicht über das Herz bringen kann, meine todtkranke Tochter und meine sehr elende Frau zu verlassen. Dessen ungeachtet bin ich genöthigt, Ihnen\*) mit einer Antwort, die natürlich wenig Intressantes und Wichtiges enthalten wird, lästig zu werden.

Daß Sie an F(ra) D(iavolo) nur quasi allotria melden, könnte mich über meine hiesige Ruhe einigermaßen trösten, aber ich bin doch nicht ohne große Sorge über den Gang der Ereignisse, denn wenn ich auch nicht die angetrunkenen Phantasieskücke des Sardiniers? hürchte und ebenso nicht ganz Ihr Mistrauen gegen Destreich theile, so scheint es mir doch eine Realität, daß sich neue Allianzen der bedentlichsten Art bilden. Frankreich—Rußland aus einer, Destreich—England aus der andern Seite und wir durch das unglücksliche Neuenburg nach Frankreich mit vier Trakehner Hengsten und einem Thronerben hingezogen. Aber das Alles würde mir keine Furcht einsschen, wenn nicht der Bonapartismus mächtige Vertreter an F(ra) D(iavolo) und an meinem neuen Collegen am Hose.

Ihr neuer Freund Hassentrulg ist, da ich einmal (Gott sei Dant) nur passive in den Briefdiebstahl implicirt bin, für mich eine wichtige Person. Er war früher Polizeis Ifficiant in Minden und wurde, weil er dort einen Streit mit Niebuhr gehabt, abgesetzt. Er hat den Briefdiebstahl zuerst denuncirt, theils an einen Secretär des Hausministeriums, theils an Niebuhr selbst. Uns blieb nichts übrig,

<sup>1)</sup> Drig.: Gie.

<sup>1)</sup> Muß heißen: 18. November, Bismarcks Briefe usw. Nr. 113.

<sup>2)</sup> Des Grafen Barral, fardinischen Gefandten am Bundestag.

<sup>3)</sup> v. Willisen; vgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 458.

<sup>1)</sup> Französischer Agent, den Mouftier beim Depeschendiebstahl in Gerlachs und Niebuhrs Haufe verwendet hatte.

als dieje Sache Sindelben zu übergeben, der fie dann für fich gehörig ausbeutete, sich damit wichtig machte und mich und Riebuhr, um in feinem Benuß nicht unterbrochen zu werden, irre führte, indem er Alles auf die Post ichob. Haffentrug) hat von Anfang an als Hanvtautor dieser Infamie auf die frangofische Gesandtschaft gewiesen, und ich bin fest überzeugt, daß F(ra) D(iavolo) aus dieser Quelle die beiden Briefe erhalten, die er mir und Gr. Majeftat mitgetheilt hat. Er gab mir sein Chrenwort, als ich ihm zu Dache ftieg, daß er niemals mir einen Brief hatte entwenden laffen, und erklärte, jene beiden Briefe von einem braven Manne (Mostrich ungeachtet des Buchweizens) 1) erhalten zu haben, der sie von einer Canaille hätte, den erstern dürfe er aber nicht nennen. — fy(ra) Diavolos) steter Zusammenhang mit der frangosischen Gesandtichaft, der bei jeder Gelegenheit hervortritt, ift überhaupt jehr jonderbar. Ich hätte daher fehr gewünscht, Sie hätten den Biaffenkrug) ein= mahl auf dieses nicht unintressante Thema gebracht, denn den Berliner Bernehmungen, wenn dieselben auf Ihre Berichte hin\*) noch statt haben sollten, traue ich nicht, da dort Alle ein verletztes Wewissen haben, aus dem der natürliche fündhafte Mensch sich lieber durch neue Liften als durch reuige Umfehr hilft. Schon das ist sonderbar. Haffenkrug) ging nach Paris, wurde dort arretirt, und angeblich von hier reclamirt, man weigerte sich ihn auszuliefern, und hernach hieß es, er sei nach Capenne deportirt. Wie kommt er jest nach Frankfurt? Bare es jo unmöglich, daß man feine Huslieferung selbst verhindert hatte, und daß man auch jetzt eine gründliche Vernehmung dieses Menschen verhindern würde?

Nach meinen Berliner Nachrichten nehmen auch die KirchensConferenzen eine sehr bedenkliche Wendung. Diese unglücklichen Unionsmachereien werden die Kirche zerrissen und zersprengt bei einem Regierungswechsel den Freimaurern überliesern.

Wenn ich schmollen wollte, hätte ich genug Gründe dazu, wenn auch keine persönlichen.

Empfehlen Sie mich und die Meinigen Jhrer Frau Gemahlin, an die ich diesen Brief addressiere.

Roch traue ich nicht ganz der Reconvalescenz des lieben Hans

<sup>&</sup>quot;) Drig.: auf ihren Berichten.

<sup>1)</sup> Monstier.

Kleist. Es ist auch nicht gut, daß er den Kirchen-Conferenzen nicht hat beiwohnen können.

Mit alter Liebe

Thr

treu ergebner

2. v. 3. 1).

### 100.

Erlauben Sie, mein verehrtester Freund, daß ich Ihnen anbei einen Coupon aus der Augsburger Zeitung über die Vertheidigung des Bodensees übersende?). Der König ist darauf ausmerksam ge-worden und wünscht, daß die Sache in Neberlegung genommen werden soll. Es kommt nun darauf an, wie man es angreist, ob durch die Militaircommission am Bundestage oder durch directe Vershandlungen.

Zunächst mußte man wissen, was die Schweizer gethan haben; dann wären die Gegenmaasregeln zu überlegen und besonders die an den Bodensee anstoßenden Bundesstaaten, Destreich, Württem-

<sup>1)</sup> Eine Antwort Bismarcks erfolgte nicht. Gerlach wurde durch die schwere Erfrankung seiner Tochter Ulvike, ihren Tod (17. Dezember) und ihre Beerdisgung (21. Dezember) in Rohrbeck sestgehalten und kehrte erst am 5. Januar 1857 nach Potsdam zurück. Bismarck reiste am 28. Januar 1857 nach Berlin und blieb dort bis zum 4. März.

<sup>\*)</sup> Der beigefügte "Coupon" lautet: & Bom Bodenjee, 1. Februar. Ohne allen Zweisel erweift sich die in der Allgemeinen Zeitung zu verschiedenenmalen angeregte "örtliche Vertheidigung des Bodenfees" immer mehr als eine Nothwendigkeit. Das gange Benehmen der Schweiz in der jungften Zeit erfordert sie. Raum waren die ersten Truppen aufgeboten, so erschien auch schon ein Befehl zur Armirung der Dampfer, zur Befestigung einzelner Uferplate, und jetzt lesen wir im Berner Tageblatt: "daß seit einigen Tagen im Vertifale der Bundeskanzlei (Erlacherhof) das Modell einer schwimmenden Batterie, berechnet für Bewachung und Bertheidigung der Secufer, ausgestellt fen. Der Berfertiger dieses Modells ift ein Staliener Ramens Griffi, welcher dasselbe dem Bundesrath zur Verfügung gestellt hat, um es einer Prüfung zu unterwerfen. Bei einem gunftigen Ergebniß diefer Prufung und bei einem allfälligen Krieg mit Preußen hätte diese fchwimmende Batterie zur Bewachung und Vertheidigung der Ufer des Bodenfees verwendet werden follen." Bon den 20 Dampfern des Bodenfees gehören die fechs schönften, größten und fräftigsten der Schweis und befinden sich seit dem 1. Januar vereinigt in den Sänden ein und derfelben Gesellichaft, der Nordostbahngesellichaft usw.

berg, Baiern, Baden aufzufordern, ihre Dampfichiffe so einzurichten, daß sie militairisch gebraucht werden können.

Halten Sie mir Ihre erleuchtete Meinung nicht vor.

Ihr

treu ergebner

Berlin, den 6. Gebruar 1857.

&. v. (3.

# 101.

Charlottenburg, 16. März 1857.

### Lieber Bismaricit!

Ihren Brief vom 12. d. M. 1) habe ich erhalten und dem Könige auch daraus Mittheilungen gemacht.

Rach dem, was Sie über die Holsteinischen gravamina?) schreiben, bin ich auch überzeugt, daß sich dieselben ohne die Europäischen Mächte nicht werden abmachen laffen. Dann jollte man aber auch dem Standinavischen Unfinn igegen den der germanische noch Bernunft ift) ein Ende machen. Ginigermagen erleichtert wird das da= durch, daß, wie mir joeben der König jagte, die Sundzoll-Angelegenheit erledigt ift. Gin coup d'Etat fonnte Danemark eben wegen Holstein jehr erleichtert werden, aber immer nur in der Borausjetung, daß die Mächte fich über etwas Praktisches einigen, wenn der König von Dänemart erflärte, daß er bei der Bejammtverfaffung auf Berlangen der Mächte in Bezug auf die Berträge hätte Modificationen eintreten laffen, ähnlich wie es Hannover in Bezug auf den Bund gemacht hat. Bei der Gelegenheit fonnten dann auch Barantien gegen den Scandinavismus abgegeben werden. Bas ift aber zu machen, wenn Preußen und Destreich, selbst da, wo ihr Intreffe gang übereinstimmt, gegen einander operiren, 3. B. in der Renfchateller Sache, wenn die Konigin-Wittme von Danemart ) fur den Scandinavismus ichwärmt und wirft u. j. w.

Daß Sie nach Paris gehen, halte ich daher für sehr gut, denn es ist mit Louis Rapoleon) immer noch mehr anzusangen als mit

<sup>1)</sup> Bismard's Bricie ufw. Nr. 114.

<sup>2)</sup> Beichwerden.

<sup>9)</sup> Karoline Amalie, Prinzessin von Schleswig Holstein Sonderburg: Augustenburg, Bitwe König Christians VIII.

Lord Palmerston, und ist ersterer besonders bei mir gestiegen, da er lest im Staatsrathe gegen die Industrie für das Grundeigenthum eine Lanze gebrochen hat. Man muß sich darin finden, daß sich die Welt umkehrt, aber eben darum irrt sich auch Bonaparte, wenn er glaubt, sich durch die Vernunft behaupten zu können. Doch das ist nicht unsre Sache, zunächst also Holstein.

Nach Briefen, die ich von dort gelesen, sind die Stände dicht daran, die Bundeshilse anzurusen. Der Bund wird also gewiß hereingezogen. Biele schwanken zwar noch aus Loyalität, endlich werden sie aber doch dazu schreiten. Wäre es dann aber nicht besser, wenn der Bund ihnen zuvorkäme und ihnen es ersparte, daß sie gegen ihren Fürsten klagen müssen? Warum soll auch nicht das Bundesversahren parallel mit den Verhandlungen der Großemächte gehn? Das müßten Sie alsdann Ihren Freunden Walewski und Bonaparte begreislich machen, was Ihnen wohl gelingen würde.

Hier hat Mant(euffel) in Bülow) auf eine schriftliche Extlärung über die Domainensache gedrungen. Bülow hat auch eine Verbalnote eingereicht, sie soll aber nach Mant(euffels) Urtheil über alle Begriffe schwach und ungenügend sein. Diese Domainensrage ist aber für Holstein und sast noch mehr für Schleswig von entschiezbener Wichtigkeit. Un dieser Frage könnte man herumzerren, bis sich Europa in seiner natürlichen Krast und Wildheit entwickelt.

Wenn Sie nach Paris gehn, so bitte ich Sie nur diesem Bastarde, qui n'est pas même Flahau(1)t²), nicht zu trauen und sich nicht, wie ein früherer diplomatischer Freund von mir, Canix, sich ausdrückte, den Popo einzutunken. — Hier ist Alles beim Alten. In den Ghesiachen unterbleibt Gott sei Dank die Vorlage eines Gesetzes über die Civilehe, und die schwarzen Projecte, welche Sie von dem wild gemachten Finanzminister erwarteten, werden hossentlich nicht zur Welt kommen. Mir ist immer noch das Wahrscheinliche, dass einige der Abgabengesetze durchgehen werden. Herr v. Below in will mit aller Gewalt einen Antrag des Herrenhauses über Holstein, und da

<sup>1)</sup> Bernhard Ernst Freiherr v. Bülow, dänischer Gesandter am Bundestag für Holstein und Lauenburg.

<sup>2)</sup> Gemeint ist der Herzog v. Morny, ein Sohn der Königin Hortense (Mutter Napoleons III.) aus ihrem Liebesverhältnis mit ihrem Großstallmeister Flahault de la Villarderie.

<sup>1)</sup> Alexander v. Below-Hohendorf.

Se. Majestät auch dafür sind, ist es nicht zu verhindern. Er, Below, will dadurch verhindern, daß sich der Liberalismus nicht!) der Sache bemächtige, und bewirken, daß die Dänen kopsischen werden.

Die apart gehende Anfrage habe ich nicht erhalten. Sie haben sie wielleicht meinem Bruder direct geschickt. Auch haben Sie mir nicht, was Sie gütigst versprochen, die erbetne Auskunft über Soden und dortige Wolken u. s. w. gegeben.

Mit treuer Ergebenheit

Jhr

Q. v. (3.2).

### 102.

Charlottenburg, den 29. April 1857.

# Lieber Bismaricit!

Ihre beiden, sehr intressanten Briese vom 31. März ) und 20. April 4) liegen zur Beantwortung vor mir. Daß ich nicht früher geschrieben, ist durch meinen häustichen Kummer und durch die Furcht vor dem Brieserbrechen in Frankreich veranlaßt worden.

Das, was Sie in dem ersten Briese über unsern Landtag schreiben, ist mir aus der Seele gesprochen. Wenn man jest, wo diese Comödie ihrem Ende zueilt, das ganze Stück übersieht, so begreist man wirklich nicht, wie es möglich ist, ein so unwahrscheinsliches sujet zur Wahrheit zu machen. Drei Minister: 1. F(ra) D(iavolo), 2. Bod(elschwingh) und 3. H(eydt) 5), die unter einander wie in einem bellum omnium contra omnes 6) durch alle Combinationen hindurch unter einander uneins sind, legen den Ständen mitten im Frieden vier neue Steuergesetze vor. Mit dem einen, der Häusersteuer, will Nr. 2 sein Müthchen an den Ostländern kühlen und die schon mehrmahls verworsene Grundsteuer einschwärzen, dieselbe 2 hilft den mehrsach von ihm angesochtnen Eisenbahnsond vertheidigen,

<sup>1)</sup> Die Berneinung ift in pleonastischem Sinne aufzufassen.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 20. März 1857, Bismards Briefe ufw. Nr. 115.

<sup>3)</sup> Bismarcs Briefe usw. Nr. 116.

<sup>4)</sup> Lies: 11. April, Bismarcks Briefe ufw. Mr. 117.

<sup>7)</sup> Freiherr v. d. Hendt, preußischer Handelsminister.

<sup>6)</sup> Krieg aller gegen alle.

und nun wundert man sich und sieht es wie eine Rebellion an, daß zwei dieser Steuergesetze abgelehnt werden. Ein absolutistischer Minister hätte zu einer solchen Steuervorlage nie den Muth gehabt 1).

— Wir wollen mahl sehn, was das Ende dieser Geschichte sein wird, denn so fortwirthschaften ist doch auch mehr als unwahrscheinlich. Man müßte denn kraß constitutionel werden.

Mit Ihrer Unsicht von der Reuenburger Sache aber kann ich mich ebenjo wenig verständigen als mit dem telegraphischen "ja", was Sie von mir verlangten. Der König jagte mir, und ich freue mich, daß er mir diesen Befehl gegeben, ich follte Ihnen auf Ihre Anfrage wegen Louis Rapoleons) gar nicht antworten, jo lange als Sie in Baris maren. Bie fann ein Mann von Ihrem Beift das Princip einem vereinzelten Manne, wie dieser L(ouis) M(apoleon) ist, opsern. Mir imponirt er auch und zwar besonders durch seine Moderation, die in einem parvenu doppelte Anerkennung verdient, aber er ist und bleibt unser natürlicher 2) Feind, und daß er das ist und bleiben muß, wird sich bald zeigen. Mit Neuenburg hat er jehr tlug operirt. Mir ift es gang flar, daß wir uns nie mit ihm hätten einlassen sollen, am wenigsten mit ihm allein, ohne Deftreich, England, Rufland. Bas wir durch diese drei nicht erlangen konnten. war nicht zu erlangen, und wird jetzt auch nicht erlangt werden. So haben wir unfre Jungfrauschaft verloren und haben dabei die Franzosen 3) bekommen. — Destreich sagt mit Recht, wir hatten mehr für Euch gethan als Louis) Napoleon). Wie es jest noch werden wird, weiß Gott. Der König will die Indemnité drangeben, aber die Rechte feiner alten Unterthanen festhalten. Gine ichone Politik (ich spreche hier nicht ironisch, sondern in vollem Ernst), aber mit &(ra) D(iavolo) und nach folden Borgangen kann man eine jolche nicht machen, objchon Tr(ra) D(iavolo) sich\*) zu Allem hergiebt. Wenn Gie mir fagen, eine Politit, wie Gie und Ge. Majestät mit Reufchatel wollen, ist unpractisch und geht nicht, so antworte ich darauf: man kann Unrecht geschehn laffen, darf es aber nicht mit thun. Dann hatte man eine lettre patente4) erlaffen und

<sup>\*)</sup> Fehlt im Drig.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 495 f.

<sup>2)</sup> Randbemerkung Bismarcks: Wenn auch!

<sup>3) 3</sup>m Sinne von: Spphilis.

<sup>4)</sup> Offenen Brief.

Neufchatel bedingungsweise seiner Pflichten entbinden sollen, selbst ohne eine Garantie für die Bedingungen erhalten zu haben. Dann mochten die Mächte sich darüber mit der Schweiz einigen 1), der König blieb unberührt, denn einen Krieg mit ganz Europa über Neuenburg konnte man ihm nicht zumuthen.

Was wird denn nun aus Schleswig-Holstein? Man muß doch die Geburt des dänischen Ministeriums abwarten? Soust bin ich in dieser Sache ganz Ihrer Meinung.

Mir liegen unsre innern Verhältnisse jett am Herzen. Der Hanptschuldige ist und bleibt unser F(ra) D(iavolo). Die Einheit, die er in das Ministerium bringt, steht unter Null. Er kann unsmöglich die Minister unter einander zusammenhalten und einigen, dazu ist er zu steisstellig, besonders zu gleichgültig. Bei dem Könige steht er sester als je, weil er dem Herrn glauben macht, daß er blindlings seinen (des Königs) Eingaben folgt. Erst bei dem Ersfolg, wenn es zu spät ist, merkt der Herr, daß es nicht der Fall gewesen. Ich bin durch eignes Unglück zu gebeugt, um gehörig kämpsen zu können, wäre ich aber auch jünger, muthiger, gewandter, so würde ich nur dann etwas ausrichten, wenn ich in den Gesichäften selbst ihm entgegen treten könnte. Denn bei einem Herrn wie dem unsrigen liegt darin die Macht. Der Gedanke imponirt ihm wenig.

Sie schreiben, Destreich habe vertraulich in Hannsver) erklärt, für Holstein ein bewassnetes Einschreiten des Bundes nicht zugeben zu wollen. Diese vertrauliche Erklärung muß man in der Weise öffentlich machen, daß man Destreich sagt, man wisse, daß es so etwas erklärt habe, und es fragt, wie es sich damit verhalte. Koller?) sagte mir etwas Achnliches. Die der Holsteinische Landtag, wenn er sich mit dem König nicht einigt, an den Bund geht, ist zweiselhaft, da er wenig Vertrauen zum Bunde hat. Ich habe in dem Briese eines zuwerläßigen Mannes gelesen, daß man in Dänemark nur dem äußern Druck weiche, daß man Alles anwende und es zu einer Besetzung Holsteins kommen lassen würde, um die Frage vom Deutschen auf den Europäischen Standpunkt zu bringen: "Wir Holsteiner sind darin vollkommen einig, daß wir, so lange uns nicht

<sup>1)</sup> Randbemertung Bismarcts: Warum follten fie das?

<sup>2)</sup> Baron v. Koller, öfterreichischer Gesandter in Berlin.

bestimmte Zusicherungen gemacht werden, auf dasjenige bestehen, was die Grofmächte Deutschlands Dänemark gegenüber verlangen."

Mit alter Liebe

Ihr

2. v. (3.1).

103<sup>2</sup>).

Berlin, 6. Mai 1857.

# Lieber Bismar(c)f!

Ihr Brief vom 2. hat auf der einen Seite mir eine große Freude gemacht, da ich daraus sehe, dass es Ihnen am Herzen liegt, mit mir in Ginigkeit zu bleiben oder zu kommen, woraus sich die meisten Menschen wenig machen, auf der andern Seite aber auch zum Widerspruch und zur eignen Rechtsertigung aufgesordert.

Bunachst bilde ich mir ein, doch immer noch im innersten Grunde mit Ihnen einig zu sein. Wäre das nicht der Fall, so würde ich mich auf eine gründliche Widerlegung nicht einlassen, indem eine folche doch zu nichts führen konnte. Saben Gie das Bedürfniß, mit mir principiell nicht auseinander zu gehen, jo liegt es uns doch zunächst ob, diejes Princip aufzusuchen und fich nicht an Regationen zu halten, wie &. B. "Ignoriren von Realitäten", "Ausschließen von Frankreich aus den politischen Combinationen". Chensowenig dürsten wir das gemeinschaftliche Princip in dem "preußischen Batriotismus", "in der Schädlichkeit und Nütlichkeit für Preugen", "in dem außichließlichen Dienst des Königs und des Landes" finden, denn das find Dinge, die sich von selbst verstehen und bei denen Sie doch auf die Antwort gefaßt fein muffen, daß ich diese Dinge in meiner Politik noch besser und mehr als in der Ihrigen und in jeder andern zu finden glaube. Mir ift aber das Auffuchen des Princips gerade beshalb von der größten Wichtigkeit, weil ich, ohne ein folches gefunden zu haben, alle politischen Combinationen für fehlerhaft, unsicher und in hohem Grade gefährlich halte, wovon ich mich in den letten gehn Jahren und gerade durch den Erfolg überzeugt habe.

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 2. Mai 1857, Bismards Briefe usw. Nr. 118.

<sup>2)</sup> Rach einer Abschrift.

Rest muß ich etwas weit ausholen und zwar bis zu Rarl dem Großen, also über 1000 Jahre. Damals war das Princip der europäischen Politik die Ausbreitung der driftlichen Rirche. Rarl der Große huldigte demfelben in feinen Kriegen mit den Saragenen, Sachien, Avaren u. j. w., und seine Politik war wahrlich nicht Seine Rachfolger stritten sich principienlos unter einander, und wieder waren es die großen Fürsten des Mittelalters, welche dem alten Brincip treu blieben. Die preußische Macht wurde gegründet durch die Kämpfe der brandenburgischen Martgrafen und des deutschen Ordens gegen diejenigen Bölfer, welche sich dem Raiser, dem Vicarius der Kirche, nicht unterwersen wollten, und das dauerte, bis daß der Verfall der Kirche zu dem Territorialismus, zum Verfall des Reiches, zur Spaltung in der Kirche führte. Seitdem war nicht mehr ein allgemeines Princip in der Chriftenheit. Bon dem ursprünglichen Princip war noch allein der Widerstand gegen die gefährliche Macht der Türken übrig, und Destreich jowie ipäter Rukland waren wahrlich nicht unpractisch, als sie diesem Brincipe gemäß die Türken befämpften. Die Türkentriege begründeten die Macht diefer Reiche, und mare man diefem Brincip, das türkische Reich zu bekämpfen, treu geblieben: Europa oder die Chriftenheit waren nach menschlichen Begriffen dem Drient gegen= über in einer befferen Lage als jest, wo uns von dort die größten Befahren drohen. Bor der frangofischen Revolution, dem ichroffen und jehr practischen Absall von der Kirche Chrifti zunächst in der Politik, war eine Politik "der Intereffen", des jogenannten Patriotismus, und wohin dieje führte, haben wir gegehen. Etwas Glenderes als die Politif Preußens von 1778 bis zur französischen Revolution hat es nie gegeben; ich erinnere an die Subsidien, die Friedrich II. an Ruftland gablte, die einem Tribut gleichkamen, an den Saf gegen England. Bei Holland hielt 1787 noch das alte Unjehen Friedrichs II.; die Reichenbacher Convention 1) war aber schon eine durch Abweichung von dem Princip veranlagte Blamage. Die Kriege des Großen Rurfürsten maren im protestantischen Interesse, und die Kriege Friedrich Wilhelms III. gegen Frankreich waren recht eigent= lich Kriege gegen die Revolution. Den protestantischen Charafter hatten wesentlich auch die drei schlesischen Kriege 1740-1763, wenn

<sup>1) 27.</sup> Juli 1790. Gerlach an Bismard.

auch bei allem diesen die Interessen des Territorialismus und das Gleichgewicht mitspielten.

Das Princip, was durch die Revolution, welche die Tour durch Europa machte, der europäischen Politik gegeben wurde, ist das nach meiner Meinung bis heute gültige. Es war wahrlich nicht un= practisch, dieser Auffassung treu zu bleiben. England, mas dem Kampfe gegen die Revolution bis 1815 treu blieb und sich durch den alten Bonaparte nicht beirren ließ, stieg zur höchsten Macht; Destreich kam nach vielen unglücklichen Kriegen bennoch gut aus der Rechtichule: Breugen hat schwer an den Folgen des Baseler Friedens 1) gelitten und nur durch 1813—1815 sich rehabilitirt, noch vielmehr Spanien, was daran zu Grunde gegangen, und nach Ihrer eigenen Unsicht find die deutschen Mittelstaaten leider im Biener Congress aus Halbheit und Eifersucht octronirte und geschützte Producte der Revolution und des ihr folgenden Bonapartismus, der Materia peccans 2), in Deutschland. Sätte man principienmäßig in Wien Belgien an Destreich und die frankischen Fürstenthümer an Preußen zurückgegeben: Deutschland wäre in einer andern Lage als jest, besonders wenn man gleichzeitig die Mifgeburten Bayern, Bürttemberg, Darmstadt auf ihre natürliche Größe zurückgeführt hätte; damals aber zog man Arrondirung u. j. w., lauter mechanische Intereffen, dem Principe vor.

Sie haben sich aber gewiß bei meiner weitläusigen Deduction schon gelangweilt, ich will daher der neuesten Zeit entgegengehen. Finden Sie es denn eine glückliche Lage der Dinge, daß jetzt, wo Preußen und Destreich sich seindlich entgegenstehen, Bonaparte bis Dessau hin regiert und nichts in Deutschland geschieht, ohne bei ihm anzufragen? Kann uns ein Bündniß mit Frankreich den Zustand der Dinge ersetzen, welcher von 1815—1840 bestanden hat, wo sich keine fremde Macht in die deutschen Angelegenheiten mischte? Daß Destreich und die deutschen Mittelstaaten nichts für uns thun werden, davon bin ich wie Sie überzeugt. Ich glaube nur außerzbem noch, daß Frankreich, das heißt Bonaparte, auch nichts für ums thun wird. Daß man unsreundlich und unhöslich gegen ihn ist, billige ich so wenig als Sie; daß man Frankreich aus den

<sup>9 5.</sup> April 1795.

<sup>1)</sup> Des Hauptsehlers oder des Grundübels (wörtlich des fündhaften Stoffes).

politischen Combinationen ausschließt, ist Wahnsinn. Daraus solgt aber noch nicht, daß man Bonapartes Ursprung vergißt, ihn nach Berlin einladet und dadurch im In- und Auslande alle Begrisse verwirrt. In der Neuschäteller Sache hat er sich insosern gut be- nommen, daß er den Krieg verhindert und offen gesagt hat, daß er nicht mehr thun würde. Ob es aber nicht besser um diese Ansgelegenheit stände, wenn wir uns nicht von einer "Gefühlspolitit" hätten leiten lassen, sondern die Sache an die europäischen Mächte, die das Londoner Protofoll unterzeichnet, gebracht hätten, ohne uns vorher unter die Flügel Bonapartes geduckt zu haben, das ist doch noch sehr fraglich, und das hatte Destreich denn doch wirklich geswollt. Den Gesangenen, für die man sich verwenden konnte, wäre doch kein Leid geschehen.

Dann klagen Sie unsere Politik der Jolirtheit an. Dieselbe Anklage erhob der Freimaurer Usedom, als er uns in den Vertrag vom 2. Tecember hineintreiben wollte, und Manteussel, jest Usedoms entschiedener Feind, war sehr von diesem Gedanken imponirt, Sie damals aber Gott sei Dank nicht. Destreich schloß den Descembervertrag mit, was hat es ihm genüst? Es taumelt umher nach Vündnissen. Eine Duasischlich es gleich nach dem Pariser Frieden, jest soll es eine geheime mit England geschlossen haben. Ich sehe dabei keinen Gewinn, sondern nur Verlegenheiten. Verstere Allianz kann nur für den Fall gültig werden, daß die französisch-englische auseinandergeht, und auch nur bis dahin wird Palmerstron sich nicht abhalten lassen, mit Jtalien und Sardinien zu coguettiren.

Mein politisches Princip ist und bleibt der Kampf gegen die Revolution. Sie werden Bonaparte nicht davon überzeugen, daß er nicht auf der Seite der Revolution steht. Er will auch nirgends anders stehen, denn er hat davon seine entschiedenen Vortheile. Es ist hier also weder von Sympathie noch von Antipathie die Rede. Diese Stellung Bonapartes ist eine "Realität", die Sie nicht "ignoriren" können. Daraus solgt aber keineswegs, daß man nicht höslich und nachgiebig, anerkennend und rücksichtsvoll gegen ihn sein, nicht, daß man sich zu bestimmten Dingen mit ihm verbinden kann. Wenn aber mein Princip wie das des Gegensases gegen die Revolution ein richtiges ist, und ich glaube, daß Sie es auch als ein solches anerkennen, so muß man es auch in der Praxis

stets sesthalten, damit, wenn die Zeit kommt, wo es practisch wird, und diese Zeit muß kommen, wenn das Princip richtig ist, dies jenigen, die, wie vielleicht bald Destreich und auch England es anserkennen müssen, dann wissen, was sie von uns zu halten haben. Sie sagen selbst, daß man sich auf uns nicht verlassen kann, und es ist doch nicht zu verkennen, daß nur der zuverlässig ist, welcher nach bestimmten Grundsäßen und nicht nach schwankenden Begriffen von Interessen u. s. w. handelt. England und in seiner Art auch Destreich waren von 1793—1813 völlig zuverlässig und fanden daher immer Berbündete troß aller Niederlagen, welche die Franzosen ihnen beibrachten.

Was nun unfre deutsche Politik anbetrifft, so glaube ich, daß es auch unser Veruf ist, den kleinen Staaten die preußische Ueber-legenheit zu zeigen und sich nicht Alles gefallen zu lassen, so in den Zollvereinsverhältnissen und bei vielen andern Gelegenheiten, bis zu den Jagdeinladungen, bis zu den Prinzen, die in unstre Dienste treten u. s. w. Hier, d. h. in Deutschland, ist auch der Ort, wo man Destreich, wie es mir scheint, entgegentreten muß; gleichzeitig wäre aber auch jede Blöße gegen Destreich zu vermeiden. Dies wäre meine Erwiderung auf Ihren Brief.

Wenn ich aber noch über unfre außerdeutsche Politik reden foll, jo kann ich es nicht auffallend und auch nicht ängftlich finden, wenn wir da in einer Zeit ifolirt fteben, wo alle Berhaltniffe auf den Ropf gestellt sind, England und Frankreich für jest noch fo eng verbunden find, daß Frankreich nicht den Muth hat, an Sicherheiten gegen die Schweizer Raditalen zu denken, weil England es übel nehmen fonnte, unterdeffen aber daffelbe England in Furcht mit jeinen Landungsvorbereitungen setzt und entschiedene Schritte zu einer ruffischen Allianz macht; Destreich in einem Bunde mit England, was dennoch fortwährend Italien aufwiegelt u. f. w. jollen wir uns da wenden nach Ihrer Ansicht, etwa wie es der hier anwesende Plonplon angedeutet haben foll, zu einer Allianz mit Frankreich und Rugland gegen Destreich und England? Aus einer folden Allianz folgt aber unmittelbar ein überwiegender Ginfluß Frankreichs in Italien, die gangliche Revolutionirung dieses Landes und ebenfalls ein überwiegender Ginfluf von Bonaparte in Deutschland. Un diesem Ginflug wurde man uns in den untergeordneten Sphären einigen Antheil laffen, aber feinen großen

und keinen langen. Wir haben ja schon einmal Teutschland unter rufsisch-französischem Ginflusse gesehen 1801—1803, wo die Bissthümer säcularisirt und nach Pariser und Petersburger Borschriften vertheilt wurden; Preußen, was sich damals gut mit den beiden Staaten und schlecht mit Destreich und England stand, erhielt auch etwas ab bei der Theilung, aber nicht viel, und sein Ginfluß war geringer als se.

Q. v. (Berlach 1).

# 104.

Berlin, den 21. Mai 18572).

### Lieber Bismaricit!

Als ich Ihren Brief vom 11. d. M.3) erhielt, dachte ich schon, es ware eine Antwort auf meine versuchte Biderlegung Ihres aus= führlichen Schreibens vom 2. d. M. Ich war daher jehr gespannt, da es mir sehr schwer wird, mit Ihnen verschiedner Meinung zu fein, und ich auf eine Verständigung hoffte. Ihre Apologie gegen den Ihnen gemachten Vorwurf des Bonapartismus zeigt mir aber, daß wir noch weit auseinander find, was auch durch ein mir mit= getheiltes Promemoria, mas Sie Kiral Dijavolo) eingereicht haben 1), bestätigt wird. Daß Gie fein Bonapartist sind, weiß ich ebenso gewiß, als daß die meisten Staatsmanner, nicht allein bei uns, jondern auch in andern Ländern es in Wahrheit sind, 3. B. Palmer= fton, Bach, Buol u. f. w.; auch weiß ich a priori, daß Sie in Frankfurt und in Deutschland, bald hatte ich gesagt, im Rheinbund, viele Exemplare dieser Sorte bemerkt haben werden. - Schon die Art, wie Sie die Opposition des letten Landtags ansahn, rechtsertigt Sie gegen den Borwurf des Bonapartismus. Aber eben deswegen ift es mir unerflärlich, wie Sie unfre außere Politit anfehn.

Daß man nicht mistrauisch, steifstellig, widerwillig gegen Bonaparte sein soll, finde ich auch, man soll die besten procedes begen ihn haben, nur nicht ihn hieher einladen, wie Sie wollen, weil man

<sup>1)</sup> Bismards Antwort vom 30. Mai 1857, Bismards Briefe ufw. Ar. 120.

<sup>2)</sup> Bu vergleichen Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 504 i.

<sup>3)</sup> Bismarcks Briefe ufw. Nr. 119.

<sup>4)</sup> Preugen im Bundestag IV, 264 ff., Nr. 112.

<sup>)</sup> Umgangsformen (Lebensart).

sich etwas dadurch vergiebt, den guten Sinn, wo er noch vorhanden, irre macht, Mistrauen erregt<sup>1</sup>) und seine Chre verliert<sup>2</sup>). Darum billige ich Bieles in Jhrem Memoire, die historische Ginleitung, Fol. 1—5, ist höchst belehrend und von dem andern das meiste sehr anwendbar; aber verzeihen Sie, es fehlt ihm Kopf und Schwanz, Princip und Ziel der Politik.

- 1. Können Sie leugnen, daß N(apoleon) III. wie Nap(oleon) I. den Consequenzen seiner Stellung eines auf Volkssouverainität gegründeten Absolutismus (l'élu de 7 millions) unterliegt, was er so gut als der alte fühlt (si j'étois Bourbon, si j'étois né pour le thrône ), sagte No. 1 ost)?
- 2. Frankreich, Mußland, Preußen eine triple alliance, in die Preußen nur eintritt, "ich sei, gewährt mir die Bitte, in Eurem Bunde der Dritte"), und der schwächste bleibt, der Destreich und England abwehrend und mistrauisch gegenübersteht, bewirft unmittels bar den Sieg der "französischen Intressen" d. h. die Herrichaft in Italien zunächst und dann in Deutschland. 1801—1804 verstheilte Rußland und Frankreich. Deutschland und gaben Preußen ein Weniges ab.
- 3. Worin unterscheidet sich die von Jhnen empsohlne Politik von der von Haugwiß") von 1794—1805? Da war auch nur von einem "Desenziv» System" die Rede. Thugut, Cobenzi, Lehrbach") waren um nichts besser als Buol und Bach, Persidien sielen Seitens Destreichs auch vor, Rußland war noch unzuverläßiger als jetzt, dafür aber sreilich England zuverläßiger. Der König war auch in seinem Herzen dieser Politik abgeneigt.

Wegen Soden habe ich noch nicht schreiben können, weil der Gesundheitszustand meiner Frau so bedenklich ist, daß ich die Reise fast für unmöglich halte. Sie hat beständig Fieber und kommt sichtlich von Kräften. Sowie ich Licht sehe, schreibe ich, danke aber jedenfalls schon jest für Ihre Gefälligkeit.

<sup>1)</sup> Randbemerkung Bismarks: Bertrauen kommt doch nicht.

<sup>2)</sup> Randbemertung Bismarcts: ? Woso?

<sup>3)</sup> Wenn ich Bourbone wäre, wenn ich für den Thron geboren wäre; vgi. u. S. 231.

<sup>4)</sup> Schiller, Bürgichaft.

<sup>5)</sup> Randbemerkung Bismarcks: 1815 Destreich und England.

<sup>&</sup>quot;) Mandbemertung Bismarks: War neutral.

<sup>7)</sup> Die damaligen österreichischen Minister.

Bei meiner Differeng mit Ihnen kommt mir oft der Gedanke, daß ich mit meinen Unsichten veraltet bin und daß, wenn ich auch meine Politik nicht unrichtig finden kann, es doch vielleicht nöthig ift, es mit einer andern zu versuchen, die zunächst durchgemacht und überwunden werden muß. 1792 war Massenbach 1) für die französische Allianz und schrieb darüber mitten im Kriege eine Abhandlung, von 1794 mar Haugwitz für das Defensiv-Suftem oder für die Reutralität u. f. w. Der revolutionaire Absolutismus ist seinem Wesen nach erobernd, da er sich im Innern nur halten fann, wenn rund um Alles so wie bei ihm ift 2). Balmerston mußte die Demonftration gegen die Belgische Presse unterstüten u. f. w. - Gegen den Schweißer Radicalismus, obichon er Bonaparte eingestandener= maßen sehr unbequem ist, war Nap(oleon) III. sehr schwach. — Nun noch eine Parallele. 1812 war Gneisenau, Scharnhorst und wenige andre gegen die französische Allianz, die bekanntlich durchgesetzt und durch ein Hiljscorps zur Realität wurde. Der Erfolg sprach für die, welche die Illianz gewollt hatten. Ich würde doch jehr gern bei Gneisenau und Scharnhorst gestanden haben. 1813 war Kneiebed für den Baffenstillstand, Gneisenau dagegen, ich damals als 22jfahriger Offizier entichieden dagegen und getraue mir, des Erfolgs ungeachtet, zu beweisen, daß ich Recht hatte. Victrix causa diis placuit, vieta Catoni 3) hat auch eine Bedeutung 4).

Neuenburg ist ja nun so gut als fertig. Hier war ich auch für das Nachgeben, da man 1. seine Patronen bei der Gefangnen-Sache verschossen, und dann 2. die Royalisten nicht den Muth hatten, den Status quo zu ertragen, und derselbe doch das einzige war, was übrig blieb.

Die Politik des Desensiv-Systems in der Allianz mit Frankreich und Rußland durchzusetzen — ehemals nannte man das Neutralitäts-politik, bei der orientalischen Frage wollte England eine solche nicht dulden — wird Ihnen nicht schwer fallen, die Manteuffels und noch viele Andre stehen auf Ihrer Seite (Se. Majestät im Herzen zwar

<sup>1)</sup> Christian v. Massenbach, preußischer Oberst, auch als Historifer betannt.

<sup>2)</sup> Randbemertung Bismarcts: Falich. Ludwig XIV. Legitimisten.

<sup>9</sup> Lucanus, Pharfalia 1, 128: Die siegreiche Sache gesiel den Göttern, die besiegte dem Cato.

<sup>4)</sup> Randbemertung Bismarcks: Particulier gut, Preußen fährt ichlecht, wenn Cato regirt.

nicht, aber doch mit der Passivität), und zwar diese alle so lange, wie der Bonapartismus hält. Was kann aber unterdessen noch Alles geschehn? Ich würde mich aber sehr gestreut haben, wenn Sie dann völlig unvermischt mit demselben das Heft hätten ergreisen können. Der alte Bonaparte regierte 15 Jahr, L(ouis) Philippe 18, glauben Sie, daß das jetzige Wesen länger halten wird 1)?

Mit alter Liebe

Thr

treu ergebner

2. v. (3.2).

105.

Sansfouci, den 5. Junius 1857.

### Lieber Bismaricit!

Noch bin ich zwar nicht explicite3) verabschiedet, aber ich komme mir schon längere Zeit durch Alter, Unglück u. s. w. implicite3) wie ein Abgeschiedner vor, der, wenn er an einen Jhres Alters und Jhrer Stellung schreibt, das Alter und die Bergangenheit der Jugend und Gegenwart gegenüber repräsentirt.

Zunächst danke ich Ihnen herzlichst für Ihren ausführlichen Brief vom 30. v. M. Nach meinen Erfahrungen ist es Pflicht im hohen Grade, jedem erkenntlich zu sein, der es der Mühe werth hält, sich einzulassen, und der einen Werth auf die Einigkeit legt. Doch zur Sache und wie ich hoffe, dießmahl nicht ganz ohne Erfolg.

Junächst will ich gern die practische Seite Ihrer Ansicht anerstennen. Resselvode sagte hier mit Recht, ebenso wie Sie, daß, soslange Buol regiere (Sie nennen richtig Bach zugleich mit), es nicht möglich wäre, sich mit Destreich zu stellen. Destreich hätte mit lauter Freundschafts-Versicherungen Europa gegen sie (d. i. die Russen) geshett, ihnen das Stück Bessarbien entrissen und thäte ihnen noch jetzt das gebrannte Herzeleid an. Alehnlich benimmt es sich mit uns und hat sich während des orientalischen Krieges scheuslich perside benommen. Wenn Sie also sagen, man kann nicht mit Destreich gehen, so hat das eine relative Wahrheit, und würden wir in casu

<sup>)</sup> Rapoleons III. Sturg im Jahre 1870 hat Gerlachs Bermutung bestätigt.

<sup>2)</sup> Bismards Antwort vom 30. Mai 1857, Bismards Briefe usw. Nr. 120.

<sup>2)</sup> explicite = ausdrücklich, implicite hier so viel wie tatsächlich.

concreto 1) ichwerlich uns hierüber veruneinigen. Bergeffen Sie aber nicht, daß die Gunde stets wieder die Gunde gebiert, und daß Deftreich und auch ein Sündenregister schlimmer Art vorhalten kann, 3. B. die Abwehr des Cinmariches 1849 in den Badifchen Seefreis, was den eigentlichen Verluft von Reuenburg, das damals durch den Priinzen) vion) Preußen zu erobern war, bewirft hat, dann die Radowitijche Politik, dann die hochmüthige Behandlung des Interim, bei dem felbst Schwarzenberg guten Billen hatte, und endlich eine Menge unbedeutenderer Einzelheiten: alles Repetitionen der Politik von 1793-1805. Die Anichanung aber, daß unfer ichlechtes Berhältnif zu Destreich nur ein relatives sein darf, wird bei jeder Belegenheit practisch, indem fie einmahl die Rache von unfrer Seite, weil sie nur zu Unglück führen kann, verhindert und dann den Willen zur Verföhnung und Unnäherung festhält und daher das, was eine folde Unnäherung unmöglich macht, vermeidet. Beides fehlt uns, und warum? weil unive Staatsmänner donnent dans le Bonapartisme?).

Diesen aber zu beurtheilen, haben die Alten einen Borzug vor den Jungen. Die Alten auf der Buhne find hier aber der König und meine Benigfeit, die Jungen F(ra) D(iavolo) u. j. w., denn F. D. war 1806—1814 im Rheinbund und Sie noch nicht geboren. Wir haben aber den Bonapartismus 10 Jahre practisch studirt, uns ift er eingebläut worden. Unfre gange Differenz liegt auch daher, da wir in der Burgel einig find, allein in der verschiednen Ansicht des Wesens dieser Erscheinung. Sie sagen, Ludwig XIV. war auch Eroberer, das Destreichische viribus unitis sei auch revolutionair, die Bourbons haben mehr Schuld an der Revolution als die Bonapartes u. f. w. Sie erklären, quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit3) für einen nur doctrinair richtigen Satz (ich nicht einmahl dafür, denn aus jedem Unrecht kann Recht werden und wird es im Lauf der Zeiten; aus dem wider Gottes Willen eingesetzten Königthum in Frael ging der Beiland hervor, die jo jehr anerkannte Erstgeburt wird bei Ruben, Absalom u. j. w. durchbrochen, der mit der Chebrecherin Bathseba erzeugte Salomo ift der

<sup>1)</sup> Im gegebenen Galle.

<sup>2) 3</sup>m Bonapartismus befangen find.

<sup>3)</sup> Bas von Anfang an sehlerhast ist, kann durch den Verlauf der Zeit nicht gut werden; Zitat aus Corpus Juris Digest.: de diversis regulis iuris antiqui (50, 17) fragm. 29.

Gesegnete des Herrn u. j. w. u. j. w.), aber es ist ein völliges Berfennen des Wejens des Bonapartismus, wenn Gie denjelben mit jenen Dingen in einen Topf werfen. Bonaparte, jowohl Mapoleon) I. als Mapoleon) III. haben nicht blos einen revolutionairen unrecht= mäßigen Ursprung wie Wilhelm III.1) vielleicht, wie der König Docar 2) u. f. w., sie sind selbst die incarnirte Revolution. Beide, No. I. und No. III. haben das als ein Uebel erfannt und empfunden, beide haben aber nicht davon los gekonnt. Lejen Sie ein jetzt vergeijnes Buch, Relations et Correspondances de Nap. Bonaparte avec Jean Fiévée, da finden Sie tiefe Blicke des alten Napoleon in das Wesen der Staaten, wie denn auch der jezige Bonaparte mir mit jolden Gedanken imponirt, 3. B. mit der Feststellung der Adelstitel, Restauration der Majorate, Erkenntniß der Gefahr der Centralijation, Kampf gegen den Börsenschwindel, Wunsch, die alten Provingen zu restauriren u. s. w. Das ändert aber das Wesen seiner Herrichaft nicht, ebensowenig wie das Wejen des Hauses Habsburg-Lothringen durch den liberalen, ja revolutionairen Klaifer) Rojeph II. oder durch Frianz) Joseph mit seinem hochadligen Schwarzenberg und Barricadenhelden Bach geändert wird. Naturam expellas furca, fie fommt doch wieder 3). So fann sich kein Bonaparte von der Bolksjouveränität losjagen, und er thut es auch nicht. Nap(oleon) I. gab feine Bestrebungen, den revolutionairen Ursprung los zu werden, auf, wie das oben citirte Buch beweiset, 3. B. als er den duc d'Enghien1) erichießen ließ. Napsoleon) III. wird es auch thun und hat es schon gethan, 3. B. bei den Neuenburger Verhandlungen, wo ihm die beste, ihm unter andern Umständen willkommene Gelegenheit gegeben mar, die Schweit zu restauriren. Er aber fürchtete sich vor Lord Palmerfton und der Englischen Preffe, was Balewsti ehrlich eingestanden, Rugland fürchtet sich vor ihm und vor England, und so kam diese ichandliche Transaction zu Stande. - Wie merkwürdig: wir aber

<sup>1)</sup> Von Dranien, König von England.

<sup>&</sup>quot;) Osfar I. von Schweden.

<sup>3)</sup> Treibe mit Anütteln hinaus die Ratur (sie kehret doch wieder); Zitat aus Horaz, Epoden 1, 10, 24.

<sup>4)</sup> Ludwig Anton Heinrich v. Bourbon, Herzog von Enghien, wurde, angeblich wegen Teilnahme an der Verschwörung Cadoudals, auf Bonapartes Besehl am 15. März 1804 in Ettenheim gesangen genommen und in der Nacht des 20. März zu Vincennes erschossen.

haben Augen und sehn nicht, haben Thren und hören nicht 1), daß ummittelbar auf die Neuenburger Verhandlungen die Belgische Gesichichte solgt, der Sieg der Liberalen über die Clericalen, die siegsreiche Allianz der parlamentarischen Minorität und des Straßensaufruhrs über die parlamentarische Majorität. Hier darf von Seiten der legitimen Mächte nicht intervenirt werden, das würde Bonaparte gewiß nicht leiden, es wird aber, wenn es nicht noch einmahl besichwichtigt wird, Seitens des Bonapartismus intervenirt werden, schwerlich aber zu Gunsten der Clericalen oder der Versassung, sons dern zu Gunsten des souwerainen Volkes.

Der Bonapartismus ist nicht Absolutismus, nicht einmahl Cesarismus, ersterer kann sich auf ein jus divinum 2) gründen, wie in Rußland und im Drient, er afficirt daher nicht die, welche dieses jus divinum nicht anerkennen, für die es nicht ist, es sei denn, daß es solchen Autocraten einfällt, sich wie Attila, Mahomet oder Timur für eine Geißel Gottes zu halten, was doch eine Ausnahme ist. Der Cesarismus ist die Anmaßung eines Imperiums in einer rechtsmäßigen Republik und rechtsertigt sich durch den Nothstand; sür einen Bonaparte ist aber, er mag wollen oder nicht, die Revolution d. h. die Volkssouwerainität innerlicher und bei jedem Constict oder Bedürsniß auch äußerlicher Rechtstitel.

Aus diesem Grunde kann mich Ihr Vergleich Bonapartes mit den Bourbons, mit dem absolutistischen Sestreich ebensowenig als Nap(oleons) III. Individualität, die mir in vieler Hinsicht auch imponirt, beruhigen. Wenn er nicht erobert, so muß es sein Nachsfolger thun, obschon der prince impérial nicht viel mehr Aussicht auf den Thron hat als viele andere, und gewiß weniger als Heinrich V.1. — In diesem Sinne ist Nap(oleon) III. ebenso unser natürlicher Feind, als es Nap(oleon) I. war, und ich verlange nur, daß Sie das im Auge behalten, nicht aber, daß wir mit ihm schweisen, ihn taquiniren sh, reizen, sein Werben um uns abweisen sollen, aber wir sind unser Chre und dem Recht eine reservirte Stellung ihm gegenüber schuldig. Er muß wissen, daß wir nicht an seinem Sturz

<sup>1)</sup> Pialm 115, 5. 6.

<sup>2)</sup> Göttliches Recht.

<sup>3)</sup> Der am 16. März 1856 geborene Prinz Louis Napoleon.

<sup>4)</sup> Graf v. Chambord, Entel des Königs Karl X. von Frankreich.

<sup>9</sup> Reden.

arbeiten, daß wir ihm nicht feindlich find, es ehrlich mit ihm meinen, aber auch, daß wir seinen Ursprung für gefährlich halten (er thut es ja auch) und daß, wenn er denselben geltend machen will, wir uns ihm widersetzen werden. Das muß, ohne daß wir es zu sagen brauchen, er uns zutrauen und das übrige Europa auch, jonft legt er uns einen Kappzaum an und schleppt uns hin, wohin er will. Das ift eben das Wejen einer guten Politik, daß man, ohne einen Streit anzufangen, denen, mit denen man wirklich einig ift, Bertrauen einflößt. Dazu gehört aber, daß man offen mit den Leuten fpricht, und nicht wie Kra) D(iavolo) sie durch Schweigen und Tückschen erbittert. - Preugen hat die schwere Sunde auf fich, von den drei Mächten der heiligen Allianz Louis) Philippe zuerst anerkannt und die andern bewogen zu haben, daffelbe zu thun. L(ouis) Philippe regierte vielleicht noch, wenn man aufrichtig mit ihm gewesen wäre, ihm öfter die Zähne gewiesen und ihn dadurch an seine Usurpation denfen gemacht hätte.

Man ipricht von der isolirten Preugischen Stellung; wie fann man aber feste Allianzen suchen, si, wie 1809 Kaiser Franz auf dem Ungarischen Reichstag sagte, totus mundus stultiziat1)? Englands Politit ging von 1800 bis 1813 dahin, Bonaparte auf dem Continent zu beschäftigen, um ihn zu verhindern, in England zu landen, was er 1805 ernsthaft wollte. Jest rüftet Napoleon in allen seinen Häfen, um einst eine Landung möglich zu machen, und der leicht= finnige Balmerfton verfeindet fich mit allen Continental-Mächten. Destreich fürchtet mit Recht für sein Italien und verseindet sich mit Breufen und Ruftland, den einzigen Mächten, die es ihm gönnen; cs nähert sich Frankreich, was seit dem XIV. Jahrhundert lüstern nach Italien sieht, es treibt Sardinien auf das Meußerste, mas die Thuren und Gingange Italiens in Banden hat, es liebäugelt mit Palmerfton, der emfig bemüht ift, den Aufruhr dort zu erregen und zu erhalten. Rugland fängt an im Innern zu liberalifiren und macht Frankreich den Hof. — Mit wem foll man sich verbünden? Ist da etwas andres als abwarten möglich?

In Deutschland ist der Preußische Ginfluß so gering, weil der König sich niemals entschließen kann, den Fürsten seinen Unwillen zu zeigen. Wenn sie sich noch so nichtsnutzig betragen, so sind sie

<sup>1)</sup> Wenn die ganze Welt verrückt ift.

bei Jagden und in Sanssouei gern gesehn. 1806 fing Preußen den Krieg mit Frankreich unter sehr ungünstigen Auspeisen an, und doch folgten ihm Sachsen, Kurhessen, Braunschweig, Weimar, während Destreich schon 1805 ohne allen Anhang war.

Der Schluf Ihres Briefes ift fehr freundlich. Sonderbar ift es allerdings, daß Sie in diesem Augenblick mit Kiral Diavolol einiger find als mit mir, aber ich hoffe doch, daß Sie bald mit Ihrem alten Allierten wieder vereinigt fein werden. Im Allgemeinen ftehn die Dinge hier nicht gut. Bira) Dijavolo) ift von einem unglaublichen Servilismus und unguverläßig wie immer und zwar aus Bleichgültigkeit. Deffen ungeachtet ift, mas bei der Ratur des Herrn fehr erklärlich ist, seine Macht bedeutend gestiegen. Es ist nicht gern gesehn, wenn man in alter Beise icharf über ihn seine Meinung jagt. Anklagen kann ich ihn nicht, auch nicht eigentliche Verfäumniffe und Gehler bei den auswärtigen Angelegenheiten nachweisen, denn die Neuenburger Sache war ichon im Zuschnitt verdorben, als ich von dem Grabe meiner Tochter hierher an den Soff zurückfehrte. Bieviel Schuld ihn davon trifft, kann ich nicht mit Sicherheit beurtheilen. Jämmerlich ist aber jedenfalls die Art, wie er den Vorsis im Staatsministerium führt. Bon einer Einheit ist da nicht die Rede und ebensowenig von einem Vertreten der Collegen gegen den Berrn. - Bierüber konnte ich, wenn Sie mahl wieder herkommen, viel jagen. Das, mas ich geschrieben, ist sehr ungenügend und soll nur dazu dienen, Ihnen zu zeigen, daß mein Vertrauen zu Ihnen noch feststeht.

Meine Frau ist noch immer in demselben Zustand, und ich bin sehr besorgt, 4 Monat fast sortwährenden Fiebers und dabei Appetit und Verdauung. Ich kann gar keinen Plan machen, weder mit Soden noch mit etwas Anderm. Der König reist Montag nach Marienbad und hat die Gnade, mich zunächst hier zu lassen.

Empschlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und grüßen Sie auch Reißenstein von mir.

Jhr

treu ergebner

2. v. (3.1).

<sup>1)</sup> Bismarck ließ den Brief unbeantwortet. — Am 24. Juli 1857 nahm er die Korrespondenz wieder auf, Bismarcks Briefe usw. Ar. 121.

#### 106.

Der König sehnt sich sehr nach Ihnen, lieber Bismar(c)k1), aber er ist durch die Gäste2) wirklich ganz lahm gelegt.

Se. Majestät haben aber doch besohlen, daß Sie mit dem Mitstagszuge 12 Uhr kommen und an der Marschallstafel essen. Dann wird sich um 1 oder 2 oder 6 oder 7 eine halbe Stunde finden.

Thr

Sanssouci, 29. 7. 57.

treu ergebner

2. v. 3.

107.

Berlin, den 22. Dezember 1857.

### Mein verehrter Freund!

Es freut mich, daß Sie mir so offen über Jhre Bedenklichseiten in Betreff unsrer letzten Zusammenkunft in Sanssouci geschrieben haben 3), denn ich erhalte dadurch die Gelegenheit, Jhre mistrauischen Gedanken und Vermuthungen zu widerlegen.

Als Sie damals in unfre sogenannte Conferenz traten, hatten wir nicht, wie Sie es vermuthen, von Ihnen gesprochen. Es trat nur einige Verlegenheit ein, weil Dohna, der diese Conserenzen versanlaßt hatte, stets sehr ängstlich ist, wenn ein andrer dazu kommt. Was Ecdwin) Mant(euffel) von Ihnen gewollt hat, ist mir unverständlich. Er ist bei solchen Veranlassungen stets außerordentlich ängstlich und vorsichtig und mochte wohl denken, daß, bevor die Verstretung in nicht eingerichtet wäre, jedweder persönliche Cinfluß auf den Prinzen schädlich sein könnte. Auch sind ihm vielleicht Befürchs

<sup>1)</sup> Bismard war am 26. Juli in Berlin eingetroffen und blieb dort bis zum 1. August.

<sup>2)</sup> Bar Alexander II.

<sup>)</sup> Bismards Brief vom 19. Dezember 1857, Bismards Briefe usw. Ur. 122; über diese Zusammenkunst am 19. Oftober 1857 s. Gerlach, Denkswürdigkeiten II, 542 s.

<sup>1)</sup> Die Stellvertretung des Königs durch den Prinzen von Preußen, die am 23. Oftober 1857 zunächst auf drei Monate eingerichtet wurde; vgl. Gerlach, Denkwürdigkeiten II, 547 f.

tungen für das Austand gekommen. Sie müssen keinenfalls aber dieses sein Benehmen nachtragen, schon der Sache wegen nicht, denn er ist einer von den wenigen ganz zuverläßigen Männern, die jest noch im Amte sind.

Was nun nich selbst betrifft, so kann ich mit vollster Wahrheit und Bestimmtheit sagen, daß von meiner Seite auch nicht der mins deste Grund zu einer Verstimmung zwischen uns stattsindet. Alles, was Sie damals über den Prinzen und über seine Stellung zum Lande und zur Versassung sagten, war mir aus der Seele gesprochen. Ich sand es über die Maaßen thörigt, die Krankheit des Königs benußen zu wollen, um dem Constitutionalismus eins ausszuwischen, und sast sreventlich, den Prinzen gegen den Versassungszeid einzunehmen. Es wurde damals sehr thörigtes Zeug über diese Dinge geredet; es ist mir aber doch gelungen, mich mit meinen nächsten Freunden, zu denen ich auch den Flügelteusel verchne, zu einigen.

Den damaligen Sorgen sind jetzt bei mir ganz andre substituirt worden, und ich bin sehr weit davon entsernt, ein geringeres Verstrauen zu Ihnen zu haben als sonst. Ich habe mich vielmehr bei meinen neuen Sorgen unendlich oft nach Ihnen gesehnt und wünsche sehr, ich hätte noch meinen alten Einsluß, um einen Allerhöchsten Besehl auszuwirken, der Sie herriese. Das, was ich gegen Sie gehabt, habe ich Ihnen stets offen gesagt, zuletzt noch über Ihre Ansicht über die Stellung zu Louis) Rapoleon). Aber solche Versichiedenheiten sind bei mir keine Ursache der Entsremdung, wenn man nur im Ziele einig bleibt, und besonders, wenn man nicht ansfangen muß, der Zuwerläßigkeit des Andern zu mistrauen; das war aber bei mir, Ihnen gegenüber, noch niemals der Fall.

Das, was mir im vergangnen Jahr begegnet ist, hat einen so niederschlagenden Karakter, daß ich mich ost verwundere, daß ich noch stehe. Einmal der Tod meiner Frau? und meiner Tochter, dann die sonderbaren Geisteskrankheiten des Königs und meines nächsten politischen Mitstreiters, Niebuhrs. Hiezu kommt noch, daß ich die allergenaueste Kenntniß des Prinzen habe, bei dem ich 14 Jahre Adjutant und viele Jahre Bertrauter und Rathgeber gewesen bin,

<sup>1)</sup> Edwin Manteuffel.

<sup>2) 4.</sup> September 1857.

daß ich sehr ichwarz über die Krankheit des Königs sehe und daß die Persönlichkeiten, die jetzt an der Spitze stehn, mir wenig Berstrauen einflößen. Manchmal habe ich schon gewünscht, ich könnte mich über die Zukunft solchen Hoffnungen hingeben, wie es andre sonst ganz vernünstige Leute thun. Aber dazu kenne ich meine Pappenheimer zu genau<sup>1</sup>).

Wir sind jest nun wieder an dem Punkt angelangt, wo über die fernere Vertretung ein Entschluß gesaßt werden muß. Gott sei Dank, daß jämmtliche Betheiligte darüber einig sind, daß dieß durch eine Verlängerung der Vollmacht geschehen muß. Ob der Landtag Unruhe machen wird, weiß ich nicht, glaube es aber nicht. Sonders bare Ersahrungen habe ich schon gemacht, aber noch viel sonderbarere stehen uns bevor, wenn erst die jest noch verstopsten Einflüsse sich geltend machen. Dann wird Willkühr, Mistrauen und Haß in einem Grade regieren, wie wir es nicht erwarten. Warnen Sie doch unsern gemeinschaftlichen Freund Hans?), und ermahnen Sie ihn zur äußersten Vorsicht.

Daß der jetzige provisorische Zustand ein großes Unglück ist, bemerken Sie mit Recht. Der Prinz kann nicht selbständig handeln
und thut es auch nicht, theils nicht aus Rücksicht auf den König,
theils nicht, weil ihm ein solches Anlehnen und solche Passivität nicht
unangenehm ist. Ich fürchte, der Herr wird, wenn er sich erst in
die jetzige Lage der Dinge eingewöhnt hat, auf der einen Seite,
d. h. in den großen Verhältnissen passiv und maschinenartig, auf der
andern Seite, d. h. in den Einzelnheiten willkührlich cum ira et studio<sup>3</sup>)
regieren. Daß die Regentschaft dieser Stagnation kein Ende machen
würde, ist auch meine Weinung.

Der Zustand des Königs ist sehr sonderbar. Schönlein4) sagt, es sei die größeste Wahrscheinlichkeit zur gänzlichen Wiederherstellung vorhanden, diese Wiederherstellung könne in acht Tagen vollendet sein, sie könnte aber auch noch über ein Jahr dauern. Bis jest kann man der strengsten Wahrheit gemäß sagen, daß der König in

<sup>1)</sup> S. o. S. 136.

<sup>2)</sup> Stleift.

<sup>3)</sup> Mit Haß und Bortiebe — nach Tacitus. Annales I, 1, der feine Jahr- bücher ohne Parteilichteit zu ichreiben benbiichtigte.

<sup>1)</sup> Joh. Lukas Schönlein war (9ch. Obermedizinalrat und Leibarzt des Königs.

fortwährender Neconvalescenz sich besindet, aber in einer sehr langsamen, die aber doch sehr merklich wird, wenn man auf einen längeren Zeitraum zurückseht. Erstreulich und betrüblich ist es, daß der König seinen Zustand ganz genau kennt und darüber oft in hohem Grade traurig ist.

Ich genieße bei Prinz und Prinzeisin der entschiedensten Ungnade, und man hält mich sogar für sehr gefährlich. Dagegen bin ich mit F(ra) D(iavolo) in der engsten Freundschaft, und ich muß sagen, daß er sich in allen vorkommenden Fällen sehr gut benommen hat. So ist es auch im hohen Grade anzuerkennen, daß der Prinz gegen König und Königin! stets mit Rücksicht und Takt versahren ist. Auch bin ich überzeugt, daß der Herr eine wahre Liebe zum König hat. Die Königin ist über alle Begriffe liebenswürdig: ausopsernd, verständig, bedacht, ergeben und doch höchst weiblich. Meine große Liebe zu ihr hat noch zugenommen.

Kommen Sie denn nicht einmahl her, etwa, um im Herrnhause zu erscheinen, oder wegen Ihrer Güter oder wegen Bundestagsferien? Es wäre doch gut, wenn man sich verständigte.

Daß der Landtag Scandal macht, glaube ich nicht, eine Versänderung wird er aber doch hervordringen durch die vielen neuen Personen, welche die hiesige Vähne betreten werden. Es werden sich die Gedanken der Menschen offenbaren, und man wird einsehn, daß die Hauptstärke der conservativen Partei wesentlich im Könige lag, der, wenn auch ost mit ihr unzusrieden, doch in der Hauptsache mit ihr einig war und auch von den andern Parteien so beurtheilt wurde.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, an die ich nach alter Sitte diesen Brief addressire. Ich werde steis bleiben

Jhr

treu ergebner

£. v. (3.2).

<sup>1)</sup> Elifabeth.

<sup>2)</sup> Gine Antwort Bismards auf diesen Brief liegt nicht vor.

### 108.

Berlin, 7. Januar 1858.

## Lieber Bismar(c)t!

Eben ist Herr v. Prillwig!) bei mir, um mir seine Abreise um 7 Uhr heute Abend zu melden und mich zu fragen, ob ich was an Sie zu bestellen habe. — Ich setze voraus, daß mein letzter Brief ausgereicht hat, uns zu verständigen, so daß ich mich nach alter Beise sehnen kann, Sie hier zu sehen. Sie haben hier viele Aufsgaben:

1. Den Prinzen über sein unrichtiges Versahren mit Mainz²) aufzuklären. Daß ihm F(ra) D(iavolo) nachgegeben, werden Sie so wenig als ich tadeln; denn es muß doch auf alle Beise verhindert werden, daß er sich mit dem Prinzen veruncinigt. Dem kann und muß Manches geopsert werden.

2. ist Ihre Anwesenheit wegen des Landtags wichtig und besonders im Ansang, damit nicht thörigte Anträge kommen, die unsreschon schwierige Lage noch mehr verwirren würden.

Gestern hat der König die Vollmacht für den Prinzen aufs neue drei Monat verlängert, also bis zum 23. April<sup>3</sup>), wo hoffentlich der Landtag aus einander sein wird.

Es scheint mir daraus anzukommen, den Menschen verständlich zu machen, daß eine Regentschaft nur für den nicht dispositionssfähigen König eintreten kann; daß ein dispositionsfähiger König keinenfalls als "andauernd verhindert" betrachtet werden kann, da z. B. unser Herr noch gestern Abend 7 Uhr, als er die neue Bollsmacht für den Prinzen vollzog, in voller Dispositionssähigkeit einen Regierungsact vollzogen hat.

3. ist auf alle Beise zu verhindern, daß nicht weise Abgeordnete oder Pairs des Reichs Anträge machen, eine so genannte Lücke in der Versassung auszusüllen. M. E. kann die Versassung gar nicht

<sup>1)</sup> v. Prillwitz war der preußischen Gesandtschaft am Bundestag attachiert.

<sup>2)</sup> Es handelte sich um umfassende Neubauten in der Zitadelle von Mainz, die der Prinz zu genehmigen bereit war im Biderspruch mit seinen militärischen und politischen Natgebern, s. Manteussels Briese an Bismarck vom 22. Dezember 1857 und 9. Januar 1858, Bismarck-Jahrbuch III, 169 ss., 171 s.

<sup>3</sup> Bgl. Gerlach, Dentwürdigkeiten II, 575.

Lüden genug haben, aber hier ist das nicht einmal der Fall. Sie macht eine ganz natürliche und vernünstige Bestimmung für den Fall, daß der König nicht dispositionssähig ist. Alles Andre geht sie nicht an, indem es eine Familiensache ist.

Mit des Königs Reconvalescenz geht es sehr langsam, die Aerzte jagen aber mit voller Uebereinstimmung, daß sie seine völlige Wiederherstellung nach aller menschlichen Wahrscheinlichkeit sür unsweiselhaft halten.

Für mich ist ein Unglück, daß ich die beiden Herrn so genau kenne, denn ich werde dadurch zu Besorgnissen getrieben, die eigentslich auf Unglauben beruhen. Wohin der Prinz segelt, ist mir nicht klar, ihm wahrscheinlich auch nicht; aber die Personen, welche er, wenn ihm dazu die Veranlassung wird, auswählen dürste, fangen an hervorzutreten. Sie thun selbst das Ihrige, sich zu zeigen. Wenn Sie hier wären, würden Sie darüber mehr wissen als ich, und auch darum sehne ich mich nach Ihnen. Herr v. Prillwis sagt, Sie würden den 15. abreisen, dann wären Sie in 8 Tagen hier, könnten aber dennoch vielleicht meinen Brief noch gebrauchen, um Stoff zum Nachdenken zu erhalten.

F(ra) D(iavolo) nimmt sich sehr gut und bleibt mir treu, obschon es ihm höchsten Orts vorgeworsen worden ist.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, kommen Sie bald und schenken Sie Ihr altes Vertrauen

Ihrem alten tren ergebnen Freunde

2. v. (3.

#### 109.

[Berlin, 23. Februar 1858.]

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung No. 52 21. Februar 1858 findet sich der anliegende Zeitungsartikel aus Berlin mit der Angabe der Quelle (Frks. Postz.) 1).

<sup>1)</sup> Berlin, 18. Febr. Dem Besuch der Königin Victoria sieht man hier im Lause des Sommers mit Sicherheit entgegen. -- Am Montag Nachmittag um 5 Uhr erhielt der Prinz von Preußen die telegraphische Depesche von dem Tode des Generals Plehwe und schickte solche sosort zu der Königin. Ihre Majestät, den Inhalt nicht vermuthend, las sogleich laut in Gegenwart des

Die Königin ist über diesen Artikel sehr unwillig, indem er völlig der Wahrheit gemäß einen Hergang erzählt, der in ihrem Cabinet stattgesunden hat und daher durch eine grobe Indiscretion aller Wahrscheinlichkeit nach verbreitet worden ist. J. Majestät hat mir daher aufgetragen, Sie zu ersuchen, womöglich zu ermitteln, von woher dieser Zeitungsartikel der Frankfurter Postzeitung zugegangen ist, damit man in Zukunst sich vor solchen schwatzhaften Hausgenossen oder Haussreunden in Acht nehmen kann. Thun Sie also Ihr Mögliches und schreiben Sie mir bald.

Ihren Brief von dem Graf Hade ich erhalten und sofort meinem Bruder mitgetheilt, auf den er eigentlich gemünzt war. Er räumte ein, daß Ihre Gründe?) richtig waren, fand aber, daß auch die andre Seite der Sache benchtungswerth fei, und darin möchte ich seinem Urtheil beitreten. Wenn die Regierung ihr Handwerf versteht, jo ist sie mit sechsjährigem Sause offenbar besser daran, denn das Auflösen steht ihr immer frei, und zunächst muß man daran denken, mit dem Landtage die Regierung zu itärken und nicht gu ichwächen. Darin aber mögen Gie Recht haben, daß, wenn die Regierung böswillig ist, es für sie nicht schwer hält, das Abgeordnetenhaus je länger, je abhängiger zu machen. - Daß der zweite Fall jest besonders berücksichtigungswerth ift, räume ich ein. Aber, wie in der sonderbaren Lage, in der wir uns befinden, die Dinge ftehn, muß man, wie ich glaube, dahin ftreben, die Minister mit bem Landtage in eine imposante Ginigfeit zu bringen, damit einer den andern halt. Go ift es m. E. ein Fehler, daß man das Ansiedlungsgesetz verworfen hat. Man giebt damit den Gegnern die Möglichkeit zu jagen: "Mit diesen Leuten ift nicht zu regieren" oder auch "der Minister, welcher so etwas nicht bei dem Landtage durchbringt, ift unbrauchbar und muß - etwa durch Herrn von Auersmald - ersett werden."

Mit dem König geht es im Ganzen gut, er macht (das ist ganz der Wahrheit gemäß) täglich Fortschritte, sie sind aber so langsam, daß er noch weit vom Ziele ist.

Königs den Anfang, wollte dann innehalten, ward aber von ihrem Gemahl aufgefordert, weiter zu lesen, der also ganz unvorbereitet den Tod eines seiner treuesten Diener ersuhr und tief ergriffen ward. (Frk. Postz.)

<sup>1)</sup> Brief vom 20. Februar 1858, Bismarcts Briefe usw. Rr. 123.

<sup>2)</sup> Wegen Ginführung sechsjähriger Landtagssessionen.

Rommen Sie denn nicht einmahl her, es ist doch so nöthig, daß man sich mit einander orientirt.

Mit alter Liebe

Thr

Y. v. (5. 1).

110.

Zansjouci, 1. Mai 1860.

### Lieber Bismaricif!

Sie werden sich wundern, von mir, wie in alten Zeiten, einen politischen Brief und zwar wie damals aus Sanssouci zu erhalten. Es sehlt mir aber die Eigenschaft eines Staatsmannes (wie so viele andere), mein Verhältnisz zu den Menschen nicht menschlich, sondern lediglich nach Interessen, Rutzen, Geschäften u. dergl. zu betrachten. Darum ignorire ich meine und meines lieben Herrn Rullität und ichreibe, als wenn noch Alles beim Alten wäre. Za, ich möchte auch noch dassenige ignoriren, was man mir von Jhrer veränderten Stellung u. s. w. gesagt hat; das ist aber schon der Anknüpfung wegen unmöglich. Rach dem Gespräch, was ich im Gasthose mit Ihnen hatte und was durch die Eisenbahn unterbrochen wurde, war es mir besonders betrübt, das Sie sich durch Jhre Erbitterung gegen Destreich von der einsachen Stellung zum Recht und zur Revolution hatten abbringen lassen. Ihnen ist eine Allianz mit

<sup>1)</sup> Vismards Antwort vom 2. März 1858, Vismards Briefe usw. Nr. 124. Um den Urheber der Korreivondenz zu ermitteln, schrieb Vismarc am 28. Zebruar 1858 an den Regierungsrat Rudsoff in Verlin, desien Rame ihm bei den angestellten Erörterungen genannt worden war, und erklärte sich bereit, salls er (Rudsoff) wirklich der Versässer sei, zu einer Veilegung der Zache durch einen Vries an Gerlach beizutragen, wenn Rudsoff ihm sein Vort gebe, seine Vezichungen zur Postzeitung abzubrechen oder wenigstens Mitteilungen über Vorgänge am Hofe zu unterlässen, die auf amtlichem Vege zu seiner Kenntnis gelangten sas Triginal des Vrieses besindet sich im Veitzdes Herntras gelangten sam Ludärz an Gerlach, "daß seine Ertundigungen ein sichres Resultat nicht gelieser hätten". In zwei Vriesen vom 2. und 6. März konnte Rudsoff seine vötlige Schuldsoffeit behanpten und beweisen.

<sup>2)</sup> Gerlach, Tenkwürdigkeiten 11, 727, verichtet von einer politischen Untersebung mit Bismark.

Frankreich und mit Piemont eine Möglichkeit, ein Gedanke, der mir fern liegt und Ihnen, lieber Bismaricit, auch fern liegen follte; einmahl, weil Louis Rapoleon fast noch mehr als sein Ontel (für mich) die incarnirte Revolution und weil Cavour dem Princip nach ein Rheinbunds-Minister wie z. B. Montgelas') ift. Die Grundfate ber heiligen Alliang fonnen und durfen Gie nicht verleugnen, fie find feine andern, als daß die Obrigkeit von Gott ift und daß die Fürsten demgemäß als von Gott beauftragte Diener regieren muffen. Dieje Gedanken find weder ichwärmerisch noch unpractisch. Sie find vielmehr die allein practischen. Wer hat sich denn mit dem alten Bonaparte alliirt, ohne davon Berderben zu erndten, wie Spanien, Toscana, wir seit 1794, Destreich seit 1809 u. j. w.? Wenn eins in Deutschland, ja in Europa oben auf geblieben ift, jo ift es die Chre, der Ruhm und die Anerkenntniff derer, die stets fest den Frangojen und Bonaparte gegenüber gestanden haben. Alle, die es mit ihnen hielten, machten zuletzt ichlechte Geschäfte. - Bas hat denn England bei der frangösischen Alliang gewonnen, was Rufland, und was hat uns Bonapartes Freundschaft in der Neufchateller Sache genugt? Zulegt holt einen auf diesem Bege nothwendig der Teufel, wenn er uns auch eine Beile zappeln läft.

Nach dieser leider nothwendigen Einleitung komme ich auf unser letztes Gespräch. Wenn ich mich in die Lage des auswärtigen Ministers?) des Prinzen Regenten setze, so halte ich es mit Jhnen sür das Nothwendigste, dem Herrn Muth bei seinen Besorgnissen vor Frankreich einzusprechen, und dazu giebt es manchen Stoss.

1. Ist ein Angrisskrieg stets gesährlich und ohne bedeutende Nebersmacht nicht zu unternehmen. 1814 waren wir Bonaparte Isach überlegen, und doch war die Sache militärisch mehr als gewagt, wenn man nicht mit Sicherheit hätte auf seine déchéance? zählen können. (Prinz) Wilhelm!) und Bülow? opponirten 1815 von demselben Standpunkt dem alten Blücher.) Er, Bionaparte, sah das selbst ein, als er nach seinem fiasco in Russland sagte: si sétois Bourbon,

<sup>1)</sup> Grai Ludwig v. Montgelas, bayerischer Ministerresident in Hannover.

<sup>2)</sup> Alexander (Braf v. Schleinitz.

<sup>&</sup>quot; Sturz.

<sup>4)</sup> Prinz Wilhelm von Preußen, der britte Sohn des Königs Friedrich Wilhelm II. und Bruder Friedrich Wilhelms III. (gest. 28. September 1851).

<sup>4</sup> Friedrich Wilhelm Freiherr v. Billow, der Sieger von Dennewig.

si j'étois né pour le thrône, si j'étois mon petit fils!) u. j. w. 2. ist es über alle Maaßen unwahrscheinlich, daß wir, von Bonaparte angegriffen, allein bleiben sollten, so war es ja nicht einmahl 1806, wo wir schwächer und B(onaparte) stärker war als jest, und der Feldzug 1807 bot noch viele Chancen. 3. sind wir noch nicht bis zum Kriege, und bis dahin semper aliquid sit?).

Unire Politik muß jest eine sehr zurückhaltende sein. Man muß zunächst Teutschland sagen und zeigen, daß man gesonnen ist, sich zu vertheidigen, wenn man angegriffen wird. Sowie dieser Glaube ein allgemeiner und fester wird, kommen die Allianzen von selbst. Sie haben ganz recht, daß man sie nicht zu eifrig suchen darf, am wenigsten darf man Concessionen machen, um sie zu erlangen, wie z. B. an Destreich eine garantie von Benetien. Das hilft nichts und verwickelt vor der Zeit.

In der Bundespolitif bin ich darin mit Ihnen einig, daß man gegen die Majoritäten protestiren muß in den Dingen, die, wie 3. B. die Besetzung der Bundesfestungen, nur auf dem Wege der Berträge abgemacht werden können. Aber die Heistiche Cache3) halte ich für über die Begriffe verkehrt begonnen. Gie huldigt einem constitutionellen Buchstaben zu Gunften einer schlechten Bartei und bringt in gang Pentichland eine Rechtsellngewiftheit hervor. Es grangt an Bahnfinn, daß Schleinitz leidet, daß der Bund angesochten wird. deffen dunner formeller Bestand jest für uns viel günftiger als für Destreich ift. In der Verhandlung über den Bundesfeldheren hätte man m. E. die gang richtige Preufisiche Unficht aussprechen, aber nicht auf Abichaffung der bisherigen Berfaffung bestehn sollen. Bur Musführung tommt der Bundes-Reldherr doch nicht, und eine Erflärung, daß weder Destreich noch Preußen sich eine solche Unterordnung könnten gefallen laffen, murde genügt und weniger Bideripruch gefunden haben. Ich habe dabei an die jetzt aufgedeckten geheimen Instructionen des Bundesfeldherrn Schwarzenberg von 1814 gedacht. "Die Nation" gewinnt man durch Thaten, aber nicht durch Liberalism.

Run ift noch eins, was ich Ihnen fagen möchte. Gie steben jest

<sup>1) 3. 0. 3. 214.</sup> 

<sup>2)</sup> Geschieht immer etwas (vgl. Terenz, Andria 2, 1, 14).

<sup>3)</sup> In dem kurheisischen Verfassungsstreit trat Preußen auf die Seite der verfassungstreuen Gegner der Regierung.

ganz allein dem Ministerium gegenüber. Das ist eine unhaltbare Stellung, in der ich mich zu meiner Betrübniß oft befunden habe. Uls ich die Unmöglichkeit sah, so isolirt etwas auszurichten, sing ich damit an, bei seder sehr schwierigen Verwickelung mir Hise herbeisurusen. Das habe ich damals einigemahl mit Jhnen, mit E. Mansteussel, selbst mit Sensst, meinem Bruder, Gröben so gemacht, und sast stets mit Ersolg. Bei dem Prinzen wirkt so etwas.

Können Sie sich denn nicht auf Mobert) Goltz verlassen. Gegen mich hat er sich nach der neuen Aera sehr offen und zuverlässig geäußert. Selbst Bernstorff wäre vielleicht brauchbar.

Verzeihen Sie, daß ich diesen Brief at random<sup>1</sup>) abgeschlossen. 3ch rechne nicht auf Tressen, werde aber stets mit aufrichtiger Liebe verharren

Thr

alter Freund

2. v. (3.2).

<sup>1) 3.</sup> o. 3. 167.

<sup>2)</sup> Antwort Bismards vom 2, 4. Mai 1860 (Fragment), Bismards Briefe uiw. Nr. 125.

Anhänge.



# Anhang I.

Brief Leopolds v. Gerlad, an einen ungenannten Empfänger 1)

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten hat mich in Kenntniß gesetzt, daß des Kaisers von Rußland Majestät regelmäßige Nachrichten über das Besinden Sr. Majestät des Königs zu erhalten wünschen. Ich werde demgemäß den dienstthuenden Königl. Flügel- Adjutanten die Anweisung geben, alle acht Tage einen Bericht über das Besinden Sr. Majestät des Königs an Ew. Hochwohlgeboren zur gefälligen weiteren Beranlassung einzuschiefen.

Bas den jetigen Gesundheitszustand des Königs anbetrifft, jo hat sich derselbe seit der Abreise der Kaiserin Mutter Majestät in nichts Wesentlichem verandert. Appetit, Schlaf, Berdanung ift fortwährend aut, und das Ausiehn viel besser, als man es nach einem jo langen Krantheitszustande erwarten follte. Die Lähmung der linken Seite hat zwar nachgelassen, der König ist aber doch noch fortdauernd am Weben verhindert und fährt, um die freie Luft gu genießen, in einem Rollstuhl. Jedoch haben die Rachmittags Spatier fahrten im Bagen wieder begonnen. Das franke Gehirn verhindert aber fortdauernd ein folgerechtes Sprechen und ein sicheres Berftandniß, obicon feines von beiden gang fehlt. Ginzelne Gate fagt der König gang richtig, und oft drückt er auch feine Gedanken verständlich aus und fann jogar hin und wieder Personen, die ihn intressiren, nennen. Im Allgemeinen zeigt es sich deutlich, daß Ge. Majestät innerlich ein flares Bewuftsein, besonders von geistlichen Dingen haben, ja oft Reden aufgefaßt haben, wo man es faum hatte vermuthen können. Auch von jeinem traurigen Besund= heitszustand hat der hohe Leidende eine flare Anschauung, was sich oft in herzzerreißender Beise zeigt.

Sansjouci, 22. August 1860.

v. Gerlach.

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich der preußische Militärbevollmächtigte in St. Petersburg, v. Loën. — Der Brief hat sich unter Briefen aus der Petersburger Zeit im Nachlaß des Fürsten Bismarck gesunden.

# Anhang II.

Sechs Briefe bes Oberlandgerichtspräsidenten Ludwig v. Gerlach an Otto v. Bismarck (1851, 1852, 1855).

1.

Magdeburg, 8. Juli 51.

Ihr Baron Josifa, lieber Herr v. Bismar(c)k, war bei mir. Wie nöthig wäre es, diesem Ministerium Bach ein Ende zu machen. Können Sie uns (als Parthei) nicht von Franksurth aus den Weg nach Testreich bahnen zur Anknüpsung solider — zu gemeinschaftslichem Handeln geeigneter -- Verbindungen?

Sind Sie erst selbständig, so wird Ihre jetzige Stellung Sie auch mehr anzichn. Dem Gesammt-Eintritt Destreichs muß man doch wohl einen milden, aber zähen und unüberwindlichen Widerstand entgegenstellen. Helsen Sie uns jetzt in Hamburg — was überaus wichtig ist, und wo ja wohl schon einige ernste Worte ins Ohr von Einfluß sein könnten —, und, wenn es so weit ist, in Anhalt!

Da Sie einmal eingetreten sind, so dürsen Sie so leicht nicht wieder austreten. Es dürste — wenn es nicht nothgedrungen gesichicht — für immer sein. Folgen Sie hierin meines Bruders Rath, der diese Sachen durchschaut und versteht.

Ihre Stellung und Wirfamkeit im Lande, in der Parthei und in der Kammer dürfen Sie über Frankfurth nicht aufgeben. Im Gegentheil, Frankfurth muß Ihre Operationsbasis dasür werden. Und das kann es. Ramentlich müssen Sie jedensalls jetzt auf den brandenburgischen oder sächsischen (wohin gehört Schönhausen?) Landztag sich wählen lassen und erscheinen. Die Regierung ist in sehr gutem Zuge. Herr v. Klüsow!) hat sich vortrefflich benommen. Thun Sie also ja die nöthigen Schritte!! Und H. Kleist! Ist das nicht eine Heldenthat? Halten Sie ihn nur davon ab, aus lauter Gutsmüthigkeit und Praxis in Coblenz prinziplos zu handeln und Schiffsbruch zu leiden! Er liegt mir beständig auf dem Herzen.

Roch soll ich Ihnen aus guter Quelle sagen, daß Uff. Rudloff ein sehr unzuverlässiger und unsittlicher Mensch sein soll. Ich kann es aus eigner Wissenschaft nicht behaupten.

<sup>1)</sup> Direttor im Ministerium des Innern.

Bergessen Sie nie, daß das Baterland Sie noch nöthig brauchen wird, wenn wir Alten längst begraben sind, und verderben Sie Sich und uns nicht Ihre Laufbahn.

Mit herzlicher Liebe und Fürbitte

dhr

Y. v. Berlach.

•)

Magdeburg, 5. Det. 51.

Diese Zeilen sollen Ihnen, verehrter Freund, den Wasserbandirector Hübbe aus Hamburg, der Sie schon angetreten haben wird,
und seine und seiner Vaterstadt Angelegenheit dringendst empsehlen. Es wäre sehr zu wünschen, daß der Bund dieser — und der ganz
ähnlichen Hamoverschen — Sache seine Thätigkeit widmete. In Hamburg kommt es zunächst auf ein inhibitorium an. Nachdem wir mit unsäglicher Mühe endlich Preußen und Cestreich in Vewegung gesett, sind Sie nunmehr das Organ, auf dessen Action es ankommt. Meine Frau und mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin, die ja nun wohl in Franksurth ist, und Ihnen bestens empsehlend bleibe ich Ihr tren ergebner

2. v. Gerlach.

;).

Magdeburg, 29. Oct. 51.

Auf die Gefahr hin, von Jhnen, lieber Herr v. Bismar(c)k, für zudringlich erklärt zu werden, schicke ich Ihnen noch die beiden beisliegenden Hamburgschen Briefe. Ich halte diese Angelegenheit für eine der wichtigsten für Preußen und für den Teutschen Bund, — leider scheint diese Ansicht nur mein Bruder Leopold und der König zu theilen. Lassen Sie nicht zu, daß wir so nah' am Ziele diesen Sieg verlieren.

Wenn es Jhnen irgend möglich wäre, so wäre es doch sehr gut, wenn Sie sammt Ihrem verehrten Onkel in Coblenz, sett in Düsselsdorf, vor den Rammern — einige Tage vorher — nach Berlinkämen Behuss gemeinschaftlicher Orientirung.

Ihr treu ergebner

2. v. Gerlach.

## Beilage.

Zwei Briefe des Bafferbaudirektors hubbe an den Präfidenten L. v. Gerlach.

a.

Hamburg, den 16. October 1851.

Berehrter Herr und Freund.

Daß ich infolge Jhrer dringenden Mahnung sogleich nach Frankfurt abging, werden Sie aus den vor meiner Abreise von hier abgesendeten Zeilen ersehen und auch die Nachricht aus Fr(antsurt)
erhalten haben, wie wunderbar Gott es fügte, daß ich schon unterwegs mit dem (Brasen Th(un) zusammen kam. Von dem, was sich
dort zugetragen, schreibe ich nicht, die Begebenheiten drängen zu rasch
zur Entscheidung, um uns ein Verweilen bei ihrer Beschreibung zu
gestatten. Es scheint mir, daß das Walten und Wirken des Herrn
unwerkennbar in dem Ningen der Geister, auch in Fr., wahrzunehmen
ist; Er hat dort seiner rechten Jünger Ginige hingestellt, die in
Seinem Geiste und Sinne reagiren, und Er wird sich zu ihnen bekennen — deß bin ich gewiß!

Daß mir in die Freude über die dortigen Erfahrungen einige bittre Tropfen bei meiner Rudfehr geträufelt werden würden, habe ich vermuthet, und ich bin jest daran, sie zu trinfen. Ich bin natürlich in Fr. offen aufgetreten, habe den Zwed meiner Unwesenheit dem hamb. Gefandten nicht verhehlt. Mein Bürgereid macht mir folde Offenheit zur Pflicht, und ich danke Gott, dass ich darin nicht einen Augenblick geschwankt habe. Heute nun ift mir vom Senate ein Berbot weiterer Schritte zur Förderung des Zweckes der (Ihnen bekannten) Eingabe beim Bundestage infinuirt1). Diese Maagregel ist nun zwar sicherlich nicht im Rechte begründet, vielmehr nach meiner innigen Aberzeugung ein Eingriff in meine bürger= liche Freiheit, aber die geht von meiner ordentlichen Obrigfeit aus, der ich Gehorjam ichuldig bin, und bindet mir die Sande bis zu ihrer Biederaufhebung. Diese gu bewirken werde ich, vielleicht schon morgen, eine geziemende Vorstellung einreichen, aber es ift ungewiß, wann? ja ob? ich ein Decret darauf erhalte; und wenn es erfolgt, wird es wohl ein abschlägliches sein.

<sup>1)</sup> Ist im Anschluß an diesen Brief abgedruckt.

Ich bin gewiß, daß im Senate Mitglieder sind, die das Verbot nicht billigen, ja die es bekämpft haben, aber die Majorität hat dasür entschieden und "die alten Bande, die das ganze Corpus binden, zu handeln wie Ein Mann", sind so sest, daß auch eine im Recht bestindliche Minorität sie nicht zerreißen kann. — Tessen sreue ich mich als eines Beweises, daß die alten Institutionen, sür deren Erhaltung ich kämpfe, dieses Kampses werth sind. Gott kann es wohl fügen, daß ein neuer Geist sie einst wieder belebt, wenn auch ich es nicht erleben sollte.

Wie es nun werden soll, wenn die Entscheidung zögert? Gott weiß es! und ich denke, daß ich daraus lernen soll, wie es nicht auf mich und meine Mitwirkung dabei ankommt. Nebrigens ist ein motivirtes Gesuch um ein Inhibitorium von unsver Seite am Mondstage, ehe das Verbot erlassen war, an den Bundestag abgegangen, und es ist möglich, daß sernere Schritte von uns nicht ersordert werden.

Einer von uns, Dr. Trummer, ist seit heute auf der Reise nach Wiesbaden, wohin er für den ganzen Winter und vielleicht auf längere Zeit mit seiner Familie übersiedelt. Er wird Gelegenheit suchen, sich auch dem Herrn v. Bismarck vorzustellen und in jeder zulässigen Weise für uns thätig zu sein.

Die hiesige Presse ist in der fraglichen Angelegenheit völlig stumm, wie auf Commando; nur einzeln taucht ein der Bossischen Zeitung entnommener Artikel auf, dem man die getriebene Arbeit aufühlt, sobald man ihn in die Hand nimmt.

Ihrem Herrn Bruder unter diesen Umständen meine Auswartung zu machen, ist mir unmöglich, da ich einen Urlaub ohne Angabe des Reisezweckes jest zu fordern, in meinem Gewissen selber nicht billigen könnte, und ein Gesuch mit Angabe des Zweckes, dem bestehenden Verbote gegenüber, wie eine unehrerbietige Provocation gedeutet werden würde. — Daß Ihr Herr Bruder dies gelegentlich ersahre, mögte ich für wünschenswerth halten, doch stelle ich Ihrer bessern Veurtheilung anheim, ob es zu meiner Entschuldigung ersordert wird.

Die Vergleichung des heutigen Frankfurt mit demjenigen von 1848 49, welches ich einige Monate lang aus unmittelbarer Beobsachtung kennen lernte, ist höchst interessant für mich gewesen; ein Gefühl von Sicherheit oder Beruhigung, im Hindstid auf das jetzt Werdende, habe ich nicht empfunden; es ist wie Windstille vor dem Sturm; oder wie Niederschlag aus der Auflösung noch ohne wahr-

nehmbare Eristallisation. Aber der Glaube an eine höhere Hand, welche den Lebensstrom in das Fluidum lenken wird, darf uns auch in den sorgenvollsten Stunden nicht verlassen, und in diesem Glauben wiederhole ich, der Herr wird sich zu seinen rechten Jüngern bekennen.

Möge Er denn mich auch stärken, daß ich in dem Kleinen, was Er mir anvertraute, treu erfunden werde!

Bon Herzen

Jhr

Heinr. Hübbe.

Extractus Protocolli Senatus Hamburgensis, Lunae d. 13. October 1851.

Auf eingegangenen Bericht der Bundestagsgesandtschaft aus Franksturt a. M., daß der auf Urlaub befindliche Wasserbaudirector Hübbe dort eingetrossen sei und zwar zu dem offen ausgesprochenen Zweck, um die Förderung der Zwecke einer von ihm in Gemeinschaft mit einigen anderen hiesigen Bürgern der Bundesversammlung übergebenen, gegen den Raths und Bürgerschluß vom 23. Mai 1850 gerichteten Eingabe durch mündliche Besprechung mit den Bundesstagsgesandten zu betreiben, und auf fernere Mittheilung, daß dersselbe seit Abgang jener Berichte bereits wieder hier eingetrossen sei,

Conclusum et Commissum Sr. Wohlweisheit Herrn Hartung Dr. als p. t. Präses der Schiffahrts- und Hasen-Deputation, dem Wasserbaudirector Hübbe wegen solchen Misbrauches des ihm ertheilten Urlaubs\*) die ernste Misbilligung des Senats auszu-

<sup>\*)</sup> In meinem Gesuche um Aushebung dieses Conclusi habe ich Folgendes in Bezug hierauf bemerklich gemacht:

Der Urlaub ist mir von der competenten Behörde ohne Beidränkung des Reisezweckes ertheilt, ich habe ihn angewendet zu einer Birkjamkeit, die nicht bloß die Ausübung eines, mir als Bürger unzweiselhaft zustehenden Rechtes, sondern, nach meinen Begriffen, ein Act der Erfüllung meiner unabweislichen, in dem Bürger-Eide ausgesprochenen Bürgerpsticht ist. — Die zu diesem Zwecke erforderliche Reise habe ich auf meine eignen Kosten, ohne Berjämmis in meinen Antspilichten (welches amtlich anerkannt ist) und mittelst großer persönslicher Anstrengung innerhalb der mir vergönnten Zeit ausgesührt.

Bei meiner Anweienheit in Franksurt habe ich offen, im Angesicht des Herrn Senator Gesiden, dem ich spiort meine Auswartung gemacht und meine Absicht erklärt habe, gehandelt.

In Berücksichtigung deffen wird die Boraussetzung eines "Mißbrauches des mir ertheilten Urlaubes" als unbegründet sich herausstellen. H.

iprechen und ihm alle ferneren Schritte zur Förderung der Zwecke jener Gingabe ernstlich zu untersagen.

[unterzeichnet] H. Y. Behn, Dr.

b.

Hamburg, den 25. October 51.

# Berehrter Herr und Freund!

Meinen herzlichen Dank für Ihre heut Abend erhaltenen Mitztheilungen, welche zu erwiedern ich mich beeile. Die Oberalten werden sich ohne allen Zweisel entschieden im conservativen Sinne aussprechen, sobald ihnen durch einen Bundesbeschluß die Fessel abgenommen ist, welche, nach ihrer unüberwindlich seststehenden Ansicht, der Rath- und Bürgerschluß vom 23. May 1850 (welcher die Neuner Versassung genehmigte) ihnen angelegt hat. Ohne solche Besreiung durch höhere Hand werden sie nicht auf eine, außerhalb Hamburgs hörbare Weise reden.

Dieses können Sie als zuverlässig seitstehend betrachten; (ich habe noch heute über diesen Gegenstand mit einer leitenden Persönlichkeit geredet). —

Aus diesem Grunde habe ich bei meiner Anwesenheit in Frant- furt anheimgestellt

1) dem Senate die Beibringung einer Aeußerung der Oberalten über die ganze Sachlage, neben seiner eigenen Darlegung, aufzugeben;

2) den Rath= und Bürgerschluß vom 23. May 1850 formell auf= zuheben (wozu der Inhalt desselben die B.B. berechtigt).

Alles, was dazu dienen kann, Beschlüsse zu diesem Effect in Frankfurt zu fördern, dient unmittelbar zum Siege der guten Sache in Hamburg. —

Wesentlich tommt es übrigens darauf an,

- 1) daß die Neußerung des Bundestags unverfälscht an die Oberalten gelange, und
- 2) daß die Aenserung der Oberalten unverfälscht an den Bundes= tag gelange.

Dies zu sichern vermag nur die B. B. durch Entschiedenheit, ja große Schärfe in ihrem Auftreten.

Was mich persönlich betrifft, so wird die Einlage Jhnen einen Neberblick des Thatbestandes geben; mein Petitum ist einsach auf "Aushebung des Conclusi durch ein Decret" gerichtet und habe ich "Verwahrung gegen Beschränkung meiner bürgerlichen Freiheit" eingelegt, auch bemerklich gemacht, daß die Sache die Competenz der Bundes-Versammlung berühre.

Ein Decret habe ich noch nicht, muß auch darauf gefaßt sein, die hiesigen Instanzen alle durchzumachen. Ehe dies geschehen ist, weiß ich keinen Weg, an die B. B. die Sache zu bringen, wiewohl es diese ohne Zweisel nahe berührt, wenn von zwei vor ihrem Forum streitenden Partheien die stärkere über die schwächere herfällt und sie bindet.

Daß einzelne Gesandte von der Sache Kenntniß erhalten, mögte vielleicht nützlich sein, in keinem Falle kann es schaden. Wenn Sie diese Ansicht theilen, so habe ich gegen eine Mittheilung dahin von Ihrer Seite nichts einzuwenden. Die Sache ist hier kein Geheimniß, namentlich haben meine drei Genossen (von denen Dr. Trummer jetzt in Wiesbaden ist) Abschriften des Conclusi und meiner Gegenvorstellung in Händen.

Der lange Artikel in der †Zeitung war trefflich, wenn gleich der Gedanke einer Beerbung des Kaisers durch die beiden Großmächte nicht klar gedacht war und, so wie er dort vorlag, nicht durchgeführt werden kann. Ich würde in Behandlung dieses Thema versuchen, die Sache so zu stellen: (Die Aufgabe) das Amt des Kaisers umsfaste Verschiedenes:

Einiges ist auf die Gesammtheit des Bundes, Einiges auf die Großmächte, Einiges auf die Fürsten und freien Städte (NB. nicht auf die Senate) übergegangen. Einiges mag auch erloschen sein. Die Ausführung der Classification setzt ein Studium voraus, mit dem ich noch nicht durch bin, nur das mögte ich schon jetzt als bestimmt durchsührbar ansehen, daß

No. 2 Nach der Regel: Erst Frieden dann Gericht.

der höchste Schutz des Rechts auf die B. B. als Organ der Gesammtheit übergegangen ist und daß er bei ihr bleiben muß; daß aber

die Aufrechterhaltung des Landfriedens nur von den beiden Großmächten wirksam gehandhabt werden kann.

9to. 1

ad 1.

In diese Erbschaft sollte die Gesammtheit die beiden Großmächte in aller Form einsetzen, soweit es nicht bereits durch die Bundesheerversassung geschehen ist. —

Möge der "tiefe Eindruct", dessen Sie erwähnen, wirklich ein tiefer sein!

Leider sind wir durch eine Reihe trauriger Ersahrungen sehr mißtraussch in Betreff der Nachhaltigkeit solcher Eindrücke geworden. Ein einziges Ereigniß, welches die Ausmerksamkeit der B. B. oder der Cabinette anderweitig sessell, könnte den Eindruck schnell verzwischen.

Nun wir wollen Alles Gott dem HErrn anheimstellen — Er wird es wohl machen!

Von Herzen

Jhr

treu ergebener

Beinr. Bübbe.

4.

Magdeburg, 17. Nov. 51.

Herzlichen Dank, verehrtester Freund, für Ihr gütiges Schreiben vom 11. Ich sinde Ihre Hamburger That und den Ersolg glänzend und erlaube mir die naseweise Bemerkung, das Sie wichtigere Aufsgaben als diese und die Hannoversche dort schwerlich haben möchten. In dem, was Sie von den "Junkern des norddeutschen Flachlandes" sagen, ahnde ich schreckliche Bahrheit. Wären nicht ewigsgrüne Keime und unendliche Ziele in unsern politischen Tendenzen, so möchte man sie lieber ganz sallen lassen. Aber Gott sei Dank! es sind ewige Keime und unendliche Ziele darin.

Aus Anhalt komme ich so eben, ich war fünf Tage dort. Die Ordonnanzen sind ein Erfolg Ihrer "Reactions-Commission", aber daß sie so und daß sie durch Goßler, den Urheber der Charte Habicht, und Plötz ergangen sind, ohne Scham und Gram, das ist schenslich. Wissen Sie keinen Minister für Dessau? Es gehört dieß doch recht eigentlich zu den Ausgaben Ihrer Stellung. Wageners Artikel sind kraß, — ich verweise auf die November-Rundschau. Schätzel(1) ist in

scharfer Opposition gegen die Dessausichen Minister. Er geht den Preußischen Weg einer sormell-legalen Resorm und benimmt sich im Ganzen sehr gut. Wie wichtig diese kleinen Länder sind, beweist das Jahr 48 und die Pauls-Kirche.

Bleiben Sie ja mit Ihrem Onkel in Coblenz') in Verbindung und bemuttern Sie ihn etwas.

Was soll aus der zweiten Kammer werden ohne Sie und ihn? Würde es nicht namentlich Ihr — und eben so mutatis mutandis sein — Unsehen steigern, wenn der Bundestag quasi still stünde, während Herr v. Bismar(c)k in Berlin unentbehrlich ist?

Leopold ist nur einige Tage vor 6 Wochen auf Urlaub gewesen und längst wieder im Mittel-Punct.

Ihrer Frau Gemahlin empfehlen wir uns bestens. Hoffentlich realisirt sie bald mein Zdeal weiblicher Thätigkeit in der Politik.

Mit alter Ergebenheit

Ihr

9. v. 3.

5.

Cantate [9. Mai] 52.

Ich habe es schriftlich von Ihnen, lieber Herr v. Bismar(c)k, daß es Sie noch nie gereut, meinen Rath befolgt zu haben. Heute rathe ich Ihnen, Sich vor dem Wege zu hüten, auf den Gr(af) Arnim uns führen will. Im März 48 segelte er mit dem Winde aus Paris und legte die Tämme weiter, als die Wellen schlugen. Grade so jetzt, nur daß der Pariser Wind jetzt bonapartistisch ist, und daß er mit Duehl statt mit Camphausen geht.

Ich hoffe Ihnen nachzuweisen, daß seine vorgestrige Rede unsstaatsmännisch und revolutionär ist und uns in die Concessionsspolitik des liberalen Beamtenthums führt, die schon 1843 seine Politik war.

Könnten und sollten wir nicht zusammen bleiben?

Ihr treu ergebner

2. v. Gerlach.

<sup>1)</sup> Oberpräsident H. v. Kleist.

6.

Magdeburg, 18. Juli 55.

# Berehrter Freund!

Meine Frau ift gestern mit ihrer ältesten Schwester nach Schlangenbad abgereift, wo ich fie Ihrer Protection, wenn fie deren bedürfen follte, empfehle. Ich hoffe ihr in der ersten Woche des August dahin zu folgen, und dann, aljo etwa vom 6. August an, ist es unfre Abficht, auf einige Wochen gujammen in die Echweig zu reifen. Es würde mir eine große Freude sein, wenn wir mit Ihnen in irgend einer Beise zusammentreffen konnten, und gang besonders, wenn unfre Damen dann auch mit uns fein konnten; ich gedenke dabei unires Ausflugs nach Heidelberg 1851; und bitte Gie daher um ein Paar Worte in diesem Sinne, mit dem Bemerken, daß unfre Plane unreif und biegfam find. - Für Ihre hamburgischen Thaten bin ich Ihnen sehr dantbar; es entsteht nun die Frage, ob die Unfrigen daielbst nach ihrem Siege verstehn werden zu regieren; dieselbe Frage, die unsern Staatsrettern im November 48 sich aufdrängte. — Ihren erhabnen Beruf, allem öftreichischen Drängen nach links zu widerstehn und zugleich meinen Bahlipruch: Sand in Sand mit Destreich! aufrecht au halten, begleite ich mit meinen besten Bunichen und vergesse auch die von Ihnen mir eingeschärfte Gur= bitte für Herbert Nicolaus nicht, die noch mit der für jeinen Bater zusammenfällt. Ein mächtigeres Erziehungsmoven haben Gie nicht, als die Unichauung eines chriftlichen Staatsmanns der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts (— ich lege Accent auf diese Zeitbestimmung —) ihm vor Augen gu ftellen. Gie wiffen, ich bin fehr exigeant in Beziehung auf ihre fünftigen Thaten; denn Ihr Capital und Ihr Credit find groß. — lleber Trotha hoffentlich mündlich. Bis dahin, in Erwartung zweier Worte von Ihnen, Ihrer verehrten Gemahlin und Ihr

treuer Berehrer

2. v. Gerlach.

# Register.

Aberdeen, George Gordon (Hamilton), Graf v., Leiter des englischen Ministeriums 73.

abfuchteln 188. Ablösungsgeset 42.

Absalom 217.

Absolutismus 16. 69. 82. 188. 215. 219. Der 21. als Feind der ständischen (echt germanischen) Freiheit 16. 188. Seine Wiedertehr bedenklich 69. Seine wesentlichen Elemente: Bureaufratie und Unterdrückung der Kirche 69. Der 21. steht stets betrogen und dumm der Realität gegenüber 82. Der revolutionare Al. ift feinem Wesen nach erobernd 215.

acheln 143.

Adalbert, Prinz von Preußen 199.

accusé de réception 140.

Adlerzeitung. Bonapartische Leitartikel der A. 5. Die A. protegiert von der Bureaufratie 36.

Allbions Flotten im Dienste Frank-

reichs 146.

Albrecht, Pring von Preußen 147. Alexander der Große, König von Mazedonien 193.

Allerander I., Zar von Rußland 82. Alexander II., Jar von Rußland 128. 145. 194. 195. 196. 222. 235.

Alexander Karl, Herzog von Anhalt=

Bernburg 79. 87.

Alexandra Teodorowna (Charlotte), Zarin von Rugland, Gemahlin Des Zaren Nifolaus I. 9. 14. 193. 194.

Alleris, Landgraf von Hessen Barchfeld

162. 163. Allgier 188. 191.

allotria 200.

Alma. Schlacht an der A. 145 Anm. 1. Alvensleben-Errleben, Graf Albrecht v.

7. 40. 81. 94. 95. 97. 101. 106. 107. 110. 176. Antrag A.3 auf Umge= staltung der Ersten Kammer 7. Die "Allvenslebensche" Depesche 106. 107. Umsterdam. Ahnlichkeit von Berlin

mit 21, 63.

Anarchie, preußische 23. Anhalt. Vorstellung und Bitte der Gesamtlandschaft A. 79. Versassungsfragen 87. — Anhalt-Bernburg: Militärkonvention mit Breußen 126. 149. — Anhalt-Deffau: Anmaßungen gegen Bernburg 149.

a priori 59. 213.

Arm Gottes. Der weit ausgereckte A. G. 83.

Arnim-Boisenburg, Adolf Graf v. 12. 175. 244. Gräfin Arnim 138.

Urnim-Beinrichsdorf, Beinrich, Grafv., preußischer Gesandter in Wien 65. 82. 83. 127. 129. 151. 187.

Arnim-Aröhlendorff, Oskar v. 160. Article unique. — Zusakartikel zum Vertrage vom 20. April 1854: 108.

Atheistischer Staat gegen den christlichen Staat 16.

à tout prix 114. at random 167. 232.

Attila 219.

au courant 160. Auerswald, Rudolf v. 228.

Aufwasser geben 145.

Augsburger Allgemeine Zeitung 5. 202. 227. Antibonapartistische Gesinnung der A. A. 3. 5.

August, Pring von Württemberg 134

Anm. 2. 142 Anm. 3 Augusta, Prinzessin von Preußen 5. 34. 84. 184. 197. 225.

au pied de la lettre 156. avant tout pas de zèle 140.

avilieren und dann schwächen 123.

Bach, Allerander, Freiherr v., öfter reichischer Minister des Innern 9. 10. 213. 214. 216. 218 Das unein heitliche Ministerium Buol-Bach 10. B. Bonapartift 213.

backed by Russia and France 29, 116.

Badiicher Geefreis 217.

Balan, Bermann Ludwig v, Geheimer Legationsrat 85. 137. 173. 191.

Bamberger Konferen; 96. - Gine Ber: anlaffung zur Wichtigmacherei für die Mittelstaaten 96. Die B. als Trias unter russischem Protestorat 97. bange machen gilt nicht 112. Sich nicht bange machen laffen 143.

Baraguan d'Hilliers, Achille, franzö-

fischer Marschall 84.

Bardeleben, v., Polizeipräsident von Berlin 118.

Barral, Graf v., sardinischer Gesandter am Bunbestage 200.

Barrifadenheld 218.

base de négotiations 120.

Bajeler Friede (5. April 1795) 210.

Bathseba 217.

Verdient B. Ver-Bayern 72. 112. trauen? 72.

Behn, B. L., Senator 241.

Belgien. Sieg ber Liberalen über die Alerifalen in B. 218.

bellum omnium contra omnes 18. 205. Below-Hohendorf, Alexander Ewald v. 204. 205.

Berg. Uber den B. fein 155.

Berlichingen. Gök v. 151.

Ahnlichkeit der Anlage B.s mit der von Amsterdam 63.

Bernstorff, Albrecht, Graf v., preußi= scher Gesandter in London 133. 142. 145. 168. 177. 232.

Bethmann Hollweg, Mority August, Freiherr v. 5. 28. 55. 61. 69. 76. 84. 156. - Hollwegiche Partei 55. - Beth: männer 155. — Bethmannianer 82.

Beuft, Friedrich Ferdinand, Freiherrv., Rgl. Sächsischer Minister 35. 45. 51. 72. 112. 119. 130. 176. B., ber (efel= hafte Fickfacker 35. 178; ein wider= wärtiger Mensch 45; einer der ärgsten Stänker in Teutschland 72.

Bibel. Zitate aus 1. Kön. 18, 21: 128 137, Jerem. 50, 34: 115, Evang. Matth. 6, 33: 90, Evang. Matth. 12, 34: 180, Evang. Joh. 9, 4: 19, Evang. Joh. 18, 38: 39, Offenb. Joh. 6, 1: 84, Römer 3, 8: 116. 118. 123. 126; Bjalm 115, 5. 6: 219.

Bismarck, Frau v. 4. 6. 10, 11, 12, 20, 23. 25. 27. 30. 32. 35. 43. 52. 68. 71. 73. 75. 91. 96. 98. 121. 122. 125. 129, 133, 134, 136, 137, 139, 144, 146, 147, 150, 151, 154, 156, 158, 160. 163. 165. 168. 170. 175. 177. 180. 181. 189. 193. 197. 199. 201. 221. 222. 225. 227. 237. 211. 245. Bismarck, Herbert Mitolaus v. 245. Bismarck, Wilhelm v. 25 Anm. 1.

Bizot, französischer Ingenieurgeneral († 9. April 1855) 145.

Blandenburg, Morit v. 44. 136. -Marie v. Bl. 136. 139.

Bloch, Präsident der Seehandlung 75. Bloomfield, John Arthur Touglas, Baron v., großbritannischer Ge sandter in Berlin 176.

Blücher v. Walstatt, preußischer Gene ralfeldmarschall 230.

Bocholy Affeburg, Diederich Buffo, Graf v. 40.

Bockelberg, Freiherr v., preußischer Besandter in München 165 Anm. 1. Bockshorn. Ins B. jagen 116.

Bodelschwingh, Karl v., preußischer Finanzminister 40. 42. 47. 55. 57. 62. 64. 81. 98. 204. 205. - Der ehr= liche, aber steifstellige B. 42

Bodensee. Verteidigung des B.3 202. Böhmer, Johann Friedrich, Dr., Sifto-

rifer 70.

Bonaparte, der alte 6. 123. 132. 133. 167. 199. 210. 216. 218. 220. 230. 231; im Vergleich mit Napoleon III. ein Gfel 133. S. Napoleon I.

Bonaparte (L. Napoleon III.) 5. 19. 22. 28. 31. 33. 35. 37. 42. 44. 76. 84. 101. 118. 119. 120. 123. 126. 134. 136. 138. 139. 143. 145. 146. 147. 158. 161. 162. 190. 191. 196. 204. 210. 211. 213. 215. 218. 219. 230. 231. Präsident 5, fünftiger Protecteur de la Confédération du Rhin 5. B. Infarnation der Volkssouveränität 22. B.s Anerkennung als Raifer 31. Magzinis Berhältnis zu B. 37. Louis B. ein widerwärtiger Mensch 37. Sauveur de la France et de l'Europe 40. B. der einzige wichtige Gegner Preußens 44. Preußens natürlicher Geind 118, 123. Diterreichs Furcht vor B. 119. Mit B. und dem Liberalismus buhlen ist bose 126. B.s Reise nach der Krim ein dummer Streich 138. B. mächtiger als der Ontel 145. B.s auffallende Rücknichtnahme auf Citerreich 158. - B. gegen Diterreich 162. B. regiert bis Tesiau 210. — B. will und muß auf der Geite der Revolution stehen 211. E. Napoleon III.

Bonapartes, die 217.

Bonapartismus 5. 6. 9. 14. 33. 34. 132. 199. 200. 210. 213. 216. 217. 218. 219. Der B. die prattischste und daher gefährlichste Richtung ber Mevolution 5. 6. Hinneigung zum B. in England, Diterreich, Rußland 5. 6. 9. Allgemeine Verbreitung des B. 182. Der B. Preußens eigent: licher und schlimmiter Teind 199; der ärgite Geind der Christenheit 199. Vertreter des B. am preußischen Hofe 200. Vorzug der Alten por den Jungen in Bezug auf Beurteilung des B. 217. Der B. ift nicht Absolutismus, nicht Casaris= mus; fein Rechtstitel ift die Revo-Intion 219.

Bonapartische Art 39. B. Gedanken 104 vgl. Idées Napoléoniennes). B.

Politik 123.

bon enfant 111. — trop bon enfant 116. Bonin, Edmund v., preußischer Kriegs= minister 85. 89.

Borck, Geheimer Rat im Auswärtigen Amte 54

Borcke, Graf v, Korrespondenzsefretär des Pringen Wilhelm von Preußen 106.

Bojes barf man nicht tun, damit Gutes daraus werde 116. 118. 123. 126.

Bourbons. B. in Parma, gefährdet durch England und Frankreich 196. Schuld der B. an der Revolution 217. 219.

Bourquenay, französischer Gesandter in Wien 59. 123. 157

Brandenburg, Buftav, Graf v, Zefretär der preußischen Gesandtschaft in Paris 139.

Brandenburg, Gräfin Mathilde v., geb. v. Massenbach, Witwe Grafen Friedrich Wilhelm v. Br. 139 Unm. 1.

Brandenburger Markgrafen 209. Branntweinbonisikation 181.

Braunschweig 1!2.

Bregenzer Verabredungen von 1850: 73. Briefdiebstahl, Potsbamer 173. 180. 183. 186. 187. 190. 200.

Brodhausen, Adolf v., preußischer Ge= fandter in Bruffel 142 Unm. 2.

Bronnzell, "Völkerschlacht" von (8. No= vember 1850) 33.

Brumaire. Staatsstreich vom 18. Br. 1799 — ein Sieg über die Revolution 6.

Brunnow, Freiherr v., ruffischer Ge-

fandter in London 59.

Budberg, Freihert v., russischer Gefandter in Berlin 80. 89. 92. 95. 107. 136. 141. 143. 151. 153. 154. 181. 194. 195.

Bülow, Bernhard, Freiherr v., deutscher Gesandter am Bundestag für Holstein und Lauenburg 2014

Bülow von Tennewit, Friedrich Wil-

helm, Freiherr v. 230.

Bund, Deutscher, als Ausland in Samburg betrachtet 137.

Bundesfeldherr 231.

Bündnis Dfterreichs m. d. Westmächten vom 2. Dezember 1854: 123. 124. 127. 128. — Bündniffe mit dem Feinde schwächen noch mehr als Ariege 126.

Bunsen, Christian Karl Josias, Freiherr v., preußischer Gesandter in London 133 Anm 2. 156. 167.

Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, Graf v., öfterreichischer Minister des Auswärtigen 9. 10. 47. 49. 51. 52. 75. 104. 113. 114. 119. 120. 123. 124. 129. 151. 157. 158. 174. 175. 178. 183. 187. 191. 192. 195. 213. 214. 216. — B.S Furcht vor Frankreich 114. 119. 120. B. der größte politische Sundsfott 114. 120. 124. B. Bonapartist 213.

Bureaufratie in Zeiten der Not ledern und langweilig 19. — Treiben der B. 36. — B., ein wesentliches Glement bes Absolutismus 69.

Burritt, Glibu, ein amerikanischer Frie-

densapoitel 146.

Cadoudal, Georges 218 Anm. 4.

Camarilla 61.

Camphausen, Ludolf, preußischer Mi= nister 244. Canaillen. Mit C. fann nicht regiert

werden 95.

Canity und Dallwig, Adolf, Freiherr v., Rammerherr der Königin Glifabeth von Preußen 182.

Canity und Tallwitz, Karl Ernft Wil= helm, Freiherr v, preuß. Gesandter in Wien (1842-45) 81, 83, 204,

Canity und Dallwitz, Karl, Freiherr v., preußischer Deinisterresident

Tarmitadt, Wiesbaden und bei der Freien Stadt Frankfurt 50, 53, 65, 163, 164.

Canrobert, Francois Certain de, Mar ichall von Frankreich 145.

Carlsruber Angelegenheiten S. 10. 11.

Cafarismus 219.

Canellane, Giprit Bictor Glifabeth Bonniace. Graf v., französischer Marichall 168

Castellane, Pauline de, Tochter des Borigen, Gattin des Grasen Magimilian v. Hatfeldt 133.

casus belli 107.

casus foederis 108. 128. 131.

Cavour, Graf Camillo Benjo di, ita lienischer Staatsmann 195. 230. Centralisation = Tespotismus 5 f. Centralpreßitelle 95. 141.

chambre introuvable von 1815: 70.

champ de bataille 114, 133.

Charlotte, Tochter Friedrich Wil helms III., f. Alerandra Feodorowna. Charlotte, Erbprinzessin von Sachien Meiningen 147

Charte Sabicht 243.

Charybdis 36. 88, f. Senlla. cheval de bataille 162.

Chorus machen 127.

Chriftliche Rirche. Ausbreitung der chr. R. als Pringip der Politif 209. Christus 18.

Cicero. Zitat aus de legibus III, 3, 8: 119.

Cimbern 24. Civilehe 204.

Clarendon, George William Frederict Billiers, Graf v., englischer Staats mann 162. 177.

Cobenzl, Ludwig (Braf v., öfterreichischer Staatsmann 214

Conclusa der Oberalten in Samburg

20 131, 149; f. Hamburg. omiantinopel. Wachsen des fran Constantinopel. zösischen Einflusses in C. 147.

Convention, öfterreichisch preußische vom 20. 4. 1851 j. Bertrag.

Coronini Gronberg, Johann Baptist Merius, Meichsgraf v. 122. coup d'Etat 34. 61. 127. 203. - Coups

de tête 34.

coûte que coûte 137.

crapaud méditant un crime 78 Cretineau, frangonicher Journalin 144. Crillon die braven Crillons 138. cum ira et studio 224.

Dalwigt, Rarl Friedrich Reinhard, Freiherr v, Großberzoglich Beilischer Staatsminister 35, 45, 46, 50, 51,

65 153. — Die Talwigts 51. Dänemark. Vertretung des Bundes bei den dänischen Verhandlungen über Holftein 9. 194 - I.s alte Mechte auf Hamburg 26.

débacle 132

déchéance 230.

Decken, Graf v. d. 30. 31.

Tecteriche Geheime Oberhofbuchdrut: ferei 5.

de coeur et d'ame 78.

décousu 179.

Teeg, preußischer Major, Kommandant von Frankfurt 18, 49, 53, 62, 70,

Defensiv=Enitem 214. 215. dermang fein 143.

deus ex machina 115.

Teutiche Fürsten. Gemeinheiten D.r f. in Bezug auf die Anerkennung Bona partes 35. Ihr Benehmen gegen Preußen in den Zollverhandlungen unter aller Burde 45. Unnatur liche Souveränität der d.n F. 119. Trok ihres nichtsnukigen Betragens find die d.n F. am Hofe zu Berlin gern gesehen 220. E. &. von der Furcht regiert 130. Die din Fr. werden alle Preußen verlassen 133.

Deutscher Orden 209 Teutichland unter ruffifchefranzösischem Ginfluffe 213. -Dis Furcht vor Napoleon 132

Deutschland Zeitung 172.

Dobrudscha 117

Dohna, Friedrich, Graf zu 95. 174.

Toftrin. Mit T. die Politif zu machen ift Torheit 193.

Tolgorudi, Bürft 82.

Donaufürstentümer. Räumung der D. durch die Russen 105, 109. Die T. unter englisch französischem Einfluß 113.

donner dans le Bonapartisme 217.

dramatis personae 59.

Trei-Raifer Bundnis. Unwahrschein lichkeit eines D. R.B. 39, 41.

Trounn de L'Huns, Edouard, fran zönicher Minister des Auswärtigen 147.

Due d'Enghien i Enghien

Tulons Echrift: "Ter Tag ist ange brochen" 17.

Ginbläuen 217.

Gisenbecher, v., Bundestagsgesandter für Eldenburg, Anhalt und Schwarzburg 116. 124.

Glifabeth, Königin von Preußen 71. 75.

147. 165. 168. 225 228.

Glifabeth, Tochter des Kerzogs Ludwig von Württemberg, Gemahlin des Markgrafen Wilhelm von Baden 8 Unm. 4.

Emeuten. Symptom der E. 40. Emil, Pring von Heffen 153

Ende gut, alles gut 185.

Gughien. Ludwig Unton Heinrich von

Bourbon, Herzog von 218.

England. Es Politik in der orientalischen Frage unter aller Kritik 74. E. & Furcht vor Mapoleon III. 132. 195. E. im Schlepptau Frankreichs 135. E. nur noch eine sekundäre Macht 138. E. macht sich lächerlich mit seinem Rule Britannia 146. E. Rachgiedigkeit gegen Öfterreich 162. Englisch französische Allianz s. Frankreich. Englands Politik von 1800 bis 1813: 220.

Englische Heirat 184. 185. 191.

entente cordiale zwischen England und Ofterreich 149, zwischen Rußland und Frankreich 179.

enthauptet (bildlich) 156.

Enthusiasmus, germanomanischer 106. ère des Césars 3.

Ernst, Herzog von Sachsen Coburg und Gotha 63. 134. 135.

Ernst, preußischer Major 43. Erste Kammer f. Kammern.

Sfterhazy, Georg, Graf v., öfterreichisicher Gesandter in Petersburg, dann in Berlin 72. 116. 144 172.

Eugenie Montijo, Kaiserin der Franzosen 34. 35.

Evangelische. Mangel an Mut bei den E.n gegenüber den Katholiken 40.

ex officio 189. explicite 216. ertern 149.

Lohing Cunete

**L**abius Cunctator 89. fair play 3, 157.

faire bonne mine à mauvais jeu 92. fais ce que tu dois, advienne ce qui pourra 99.

faiseur 162.

fait accompli 52. 91. 191. — fait machen von der Undankbarkeit 37.

Fechtschule. But aus der F. kommen 210.

Federsuchser, liberale 160. férule 84.

feudal: christliches Ideal 29.

Fickfacker 35, 178

Fiévée, Jean, Berfaffer der Relations et Correspondances de Nap. Bonaparte avec Jean Fiévée 218.

Finafferien 57. 126. 129.

Flahault de la Billarderie, Großstalls meister der Königin Hortense 204 Anm 2.

Fleischtöpfe des Rheinbunds 119. Flickschneider. Das Umt des F.s ein

hartes Amt 93.

Flügel. Unter die F. ducken 211. Foren, Glie Frédéric, französischer General 145.

Forum der fünf Großmächte 195. Fra Diavolo s. Manteuffel, D.

Frantsurt a. M. Anerkennung Napoleons III. durch F. 35. F. Zentrum der deutschen Politik 43. F. ein abscheuliches Nest 62. Mittelpunkt des deutschen Geklatsches 73. Zusammensluß aller Nachrichten in F. 150.

Frantfurter Postzeitung 227. 228. Frantreich. Bayerns natürlicher Verbündeter 69. Nachrichten von der französischen Armee 134. 137. 148. Feindseligkeiten zwischen den französischen Generälen in der Krim 145. Englisches französische Allianz 72. 73. 211. 212. Französischerussische Allianz 84. 97. 101. 138. 176. 179. 191. 195. 200. F. aus den politischen Komphinationen ausschließen zu wollen, ist Wahnsinn 211.

Frank, Konstantin, Dr., Literat 19. 26. 78.

Franz II., Kaiser von Csterreich 220. Franz Joseph, Kaiser von Csterreich 10. 13. 30. 32. 37. 40. 94. 96. 101. 106. 112. 129. 163. 178. 218. — Libennis Mordanfall auf F. J. 37.

Franzosen = Enphilis 206.

Französische Revolution von 1789: 209. Frauen. Geistige Überlegenheit der F. in der jungen Generation 198.

Freimaurer 71.

Friederite, Prinzessin zu Schleswigs Holstein Bonderburg Mlücksburg, Herzogin von Anhalt 79.

Friedrich, Prinzregent (Großherzog) von Baden 8, 10, 11, 46, 69, 197, 198, Friedrich VII., König von Tänemark

Friedrich II., König von Preußen 209. Friedrich, Pring von Beffen 35, 65, Friedrich Rarl, Pring von Preußen 87. Friedrich Wilhelm, Rurfürft v. Beffen 46. Friedrich Wilhelm, der Große Rurfürft, von Brandenburg 63, 209.

Friedrich Wilhelm I., König von Breu-

ßen 63, 69.

Friedrich Wilhelm II., König von

Preußen 230 Unm. 4.

Friedrich Wilhelm III., König von Preußen 82. 86 Anm. 2. 209. 214.

230 Anm. 4.

Friedrich Wilhelm IV., König von Breußen 1, 2, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 46. 48. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61. 62. 63. 64. 66, 67. 68. 70. 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 86, 87, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112. 115. 117. 118. 120. 121. 124. 127. 129. 130. 133. 135. 136. 137. 139, 140, 141, 144, 145, 146, 148, 151, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 163. 164. 165. 167. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 178. 181. 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 202, 203 205. 206. 207. 215. 217. 221. 222 224. 225, 226, 227, 228, 235, 237, -Leicht von feiner Klugheit imponiert 22. Sein Ginschreiten zugunften der Sein Saß gegen Kreuzzeitung 36 Rurheisen 46. Gin schwankendes Rohr 112. Sein Interesse an der Erhaltung der alten Samburger Berfassung 121. 131. 187. Gin unberechenbar eigentümlicher Berr 127. Beimlichkeiten mit Manteuffel 129. Eigentümliche Sprünge Sr. M. 155. Retter der Medlenburger Verfassung Depesche Fr. 28.3 an Man= teuffel 139, an Graf Hatfeldt 140. Stellvertretung durch den Pringen von Preußen 222, 224, 226. Krantheit des Königs 224. 227. 228.

Friedrich Wilhelm, Sohn des Prinzen Wilhelm von Preußen 55. 71, 115, 184. Fürstenberg, Franz Egon, Graf v. 40.

Gaffen laufen 18. Geffcen, Senator 240. Gefühlspolitif 211. Gegenfäte. Reale (3. der Zeit 16. (3. in Deutschland 153 f.

Geheimratsopposition 98. Beisler, Berleger in Bremen 17

Generation Trägheit und Mangel an Ehrgeiz bei der jungen (3. 198.

gentlemanlike 180.

Georg V., König von Hannover 30, 31. 37. 45. 64. Souveränitätsdünkel des Königs (3. 31.

Georg, Großherzog von Mecklenburg

Strelig 165.

Georg, Erbpring von Sachsen: Mei:

ningen 147 Anm. 2.

Gerlach, Ludwig v., Oberlandgerichtpräsident 2, 15, 16, 21, 24, 39, 40. 44. 47. 68. 69. 75. 76. 77. 78. 84. 121. 131. 157. 159, 165, 180. 186. 204. 228. 232. — Ter populärite Mann in der Kammer 40. Antrag auf Einführung sechsjähriger Land tagsessionen 228. Briefe an Bis marcf 236 ff.

Germanomanischer Enthusiasmus 106. Besellschaften, schlechte, verderben aute

Sitten 36.

Bestant der Ugurpation und Illegiti mität selbst für Brinzessinnen pikant 197.

giepern 143.

Bierte, Minister im Ministerium Auers: mald=Rühlwetter 77.

Gleichgewicht, politisches 210.

Glinka, v., Gefandter Rußlands am Bundestage 152.

Gloriole 127

Gneisenau, August Graf Reithardt v., preuß. Generalfeldmarschall 123. 215. Bitat aus Göt von Berlichin= gen 151.

Goege, Obertribunalspräsident 3. 157.

Golk, Graf Robert Heinrich Ludwig v. d. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58 61. 66. 67. 81. 87. 232.

Gortschafoff, Fürst Allerander, russischer Staatsmann 105, 127, 151, 158, 163, 194, 195, 196,

Gortschafoff, Michail Dmitrijewitsch, Fürst v., ruffischer General der Ur: tillerie 122.

Gört, Karl, Graf v. Echlitz, gen. v., Großherzoglich heisischer Gefandter am Berliner Hofe 50 Anm. 4.

Goßler 243.

gouvernement occulte 92.

gratis 131.

Griechenlands Besehung durch die Türken 196.

(Bröben, Graf Karl v. d. 78. 85. 174. 232

Grundsteuergeset 40. 42. 44. 47. 205. - Ein greulich revolutionäres Gefek ein übles Ting 40, ein Anachro= nismus 42: abjurd und revolutionär 47. Abweisung durch die Kammer 44. Grünne, Karl Ludwig Graf v., öfterr.

Feldmarichallleutnant 51. 162.

Grünwald 98.

Guifen 85.

Buitav IV. Adolf, König von Schweden 8 Anm. 3.

Dacke, Graf 228.

Halim Bascha 107 Unm. 3.

Hamburger Verfassung 1-3. 20. 21. 23. 24. 26. 27. 52. 56. 72. 99. 121. 131. 134. 137. 140. 145. 148. 149. 150. 157. 159. 162. 166. 180. 184. 185. 187. 189. 190. 236. 237. 238 ff. — Die "tleine, aber mächtige" (konfervative) Partei gegen die "Neuner" 1. 21. 24. 27. 155. 157. Unent= ichloffenheit der konfervativen Partei 99. Zusammengehen Preußens und Dfterreichs in der hamburger Berfaisungsfrage 21. 187. 237. Die alte Samb. Berfaffung die lette Stadtversassung in Deutschland 56. 72. Protest ber Oberalten gegen die "Neuntöter" 131. Ihre Eingabe an den Bund 137. 238. Conclusa der Oberalten 20 131, 149. Die Reuner-Berfaffung vor der Erbgeseffenen Bürgerichaft 145. Echroffer Gegenfan zwischen den Parteien in Samburg 148. Gewißheit über den Fall des Reuner-Projetts 149. Die Reuntöter in Sorge wegen Ginmischung des Bundes 150 Gin Inhibitorium des Bundes gegen die Neuner-Verfassung 155. 237. 239. Entfendung eines Bundestommissars nach Sam= burg 157, 159, 162, 166, 185 189, 190. Geschichte der früheren taiserlichen Kommissionen 166. Ein Rot= schrei ber Oberalten 180.

Hannibal ante portas 86.

Sannover 30, 31, 32, 33, 37, 64, 112. Alagen der hannoverschen Ritter: schaft 30. 31. 32. Geringer Einfluß der Mitterschaft in H. 33. Scheuß: liches Betragen S.s gegen Preußen bei den Sandelsvertragsverhand lungen 37. H, jest das wichtigste Land in Deutschland 64.

Bartung, Dr., Prafident der Schiffahrts: u. Safendeputation in Samburg 240. Haffenfrug, politischer Agent 200. 201.

Haffenpflug, Bans Daniel Ludwig Friedrich, Kurhessischer Staatsminifter 46. 69. 71. 92. Antibonapar= tistische Gesinnung S.\$ 46. S., ein Mann von Gesinnung, Joeen, Energie, aber hochmutig, eitel, leichtfinnig 46.

Satfeldt, Graf Marimilian v., preuß. Besandter in Paris 111. 133, 138, 139. 140. 145. 168. 177. — Bräfin Klara H., Bemahlin des Grafen Al. v. Noftig 117.

Hangwiß, Christian Heinrich Karl, Graf v. 41. 214. 215. — Haugwißische Bolitit 81. 214.

Häufersteuer 205.

Saut. Geine S. zu Martte tragen 75. Heffters Antrag auf Umgestaltung der Ersten Kammer 7.

Heilige Allianz 179. 230.

Heilige Stätten (Orte) 42. 59. 132. Heinrich (V.), Graf Chambord 9. Seldenmut — eine in Berlin nicht zu

habende Ware 124.

Herodes und Pilatus 18 Herwarth v. Bittenfeld, Rarl Cherhard, Kommandant von Mainz 49.

Beijen=Darmitadt, Großherzogtum. B .= D. eine solide Bafis fur den Rheinbund 28. Anerkennung Napoleons III. durch H.D. 35 Ariecherei H. D.s vor Napoleon III. 65.

Seffen-Raffel, Kurfürstentum. Untibonapartistisch wegen seiner Beschichte 39. Hessische Sache 231.

Beg, Beinrich Bermann Joseph, Freiherr v., öfterreichischer Feldzeug-meister 51. 85. 88. 89. 91. 96. 128. Sendt, August v. d., preußischer San-

delsminister 205.

Hierarchie, diplomatische 54.

Herlin 18. 36. 47. 52. 62. 74. 76. 78, 95, 100, 144, 158, 162, 182, 183, 184, 188, 190, 201. — S.s Verfetung in das Ministerium des Innern 47. H. premier polisson de Berlin 100. Verdienste 100. H.s Krieg mit dem Jockeiklub 162 H.s Tod 182, 190.

hinten. Auf beiden Seiten h. (Zitat aus 1. Kön 18, 21, 137. Nach zwei

(drei) Seiten h. 128.

Sinterer. In ben Sin friechen 177. Hinterpommern. In H. ist es vaterländischer und beffer als am Rhein 198. Sochberg, Reichsgräffin v. 8 21nm. 1. Sofimann, Sofprediger S. Sobentobe Ingelfingen, Pring Mootf gu 174, 175. Solland bobl yand 63

Sellweg'iche Partei i. Bethmann. Soliteinische gravamina 203, 204, 207, Hora;, Bitat aus Epoden 1, 10, 21: 218; aus Epoden 2, 1: 63. horrendum 118.

horribile dictu 186. Hortenfe, Königin 204.

Bubbe, Beinrich, Bafferbaudirettor in Sambura 2, 24, 26, 72, 99, 121, 131, 160, 180, 185, 186, 189, 190, 194, 237, 288 240, 243. — Die Hübbes 157. Hübner, Joseph Alexander, Freiherr v. 29. 30. 80. H. ein Schuft 30.

Hudtwalfer, Senator in Hamburg 2. 3. 4. 184. 185. 187.

Sufnägel. Nicht mehr wert als 5. 78. Sundehochzeit 35.

Sundsfott 114. 12). 124.

Idées Napoléoniennes 196. Jeremias, Prophet 78. Jerome Bonaparte 144. implicite 216. in casu concreto 216. in concreto 195. infandum rex iubes renovare dolorem

Infanterie-Reserve-Division 135. Infarnierte Revolution 218.

in petto haben 6. in specie 45. Interim 217 Jockeiflub 162.

Johann, König von Sachsen 176. 178. Joseph II., Kaiser 218. Joseph Baron v. 236.

Journal du Nord 144. ipsissima verba 185.

irreguläre Ratgeber am preußischen Sofe 133.

Jenburg 71.

Joliert fein, ift fur Preußen feine Gefahr 123, 135, 211. — Isola 123,

Frael. Königtum in J. 217. Italien Präludien zur Ginmischung Frankreichs in die italienischen Ungelegenheiten 191.

Jungfrauschaft verlieren (bildl. 206. Junter und Bauern 64. — Der norddeutsche Junker 37. 243.

Jus divinum 219. juste milieu 29.

Buftis, preußische ein ftinfender Finbl 18

Kammern find nötig, folange es anerfannte Parteien gibt 28. - Jas Rammerweien tann in Preußen feinen Bestand haben 49. - Rammer: tail 67. - Rammer=Celebritäten ein franthaftes Gewäche am Staats förper 44. K. C. mussen allmählich

verdunkelt werden 47.

Rammern, preußische Roniervativer Sinn derp. R. B4. Die p R. fogut wie möglich 40. Förderer der Restauration 47 Die p. R. langweilen fich 19. Giege der reaftionären Kammern 70. Die p. &. eine Fortsetzung der chambre introuvable 70. Mutiger und einsichtiger als Staatsrat und Ver einigter Landtag 81. Langweilige Rammern find weiches Wachs in den Hangeln: des Interesse im Bolte an den p. A. 67. 68. 81. 82. Die Kreditvorlage por der p. R. 85. 89. Ständisches Auftreten der Rechten in den Finang: debatten der p. R. 187. Die p. R. matt und übermütig zugleich 191. Die v. A. nicht zu missen 191. -Die Erite Rammer. Berhand: lungen über ihre Umgestaltung 7. 9. 10. 12. 27. 32, 42. Armut der E. K. an Rapazitäten 29. Die G. R. ein großer Fehler 115.

Rampy, v., preußischer Ministerrefident bei den Hanseitädten 1. 131. 146. 148. 149. 150. 155. 159. 166.

173. 186. 189. 191. Kappzaum 220.

Karl der Große 209.

Karl I., König von Württemberg 171. 197. Zeine Reise nach Paris ein starkes Stück 197.

Karl, Kronpring von Württemberg 72. Karl Friedrich, Großherzog von Baden 8 Anm. 4.

Karoline Amalie, Witwe des Königs Christian VIII. von Tänemart 203

Kakenjammer 166.

Reffel, v., preußischer Tberft 49. Riel. Eine Besetzung Riels durch die Franzosen 104.

Kimbrischer Chersonnes 65.

Unterdrückung der &. ein wesentliches Element des Absolutismus 69.

Rirchenkonferenzen 201.

Rirchenvauer, Guitav Keinrich, Bundestagsgesandter ber Freien und Hanseitadt Hamburg 24. 238.

Kirchmann, Julius v. 77. Aleinstaaten, deutsche, ohne ständischen Ginfluß nicht mehr zu regieren 79. Sammelpläge der Ungufriedenheit 79.

Rleistellenow, Hans v., Sberpräsident der Rheinproving 7. 13 Anm. 2. 16. 19. 27. 28. 35. 39. 41. 60. 159. 160. 185. 201, 236, 237, 244. - R.& Rrieg gegen die Freimaurer 71.

Klenge, hannöverscher Generalsteuer-

direftor 22.

Klindworth, hannöverscher Agent 196. Klüpow, v., Direttor im Ministerium des Innern 64. 236.

Anesebeck, Karl Friedrich, Freiherr v. dem, preußischer General 215.

Anutenregiment 3.

Rodifikation von Gesetzen ist zu vermeiden 64.

fotettieren 211.

Roller, Baron v., öfterreichischer Ge= fandter in Berlin 207.

Kölnische Zeitung 36. 70. Durchsteche= der Bureaufratie mit der reien R. 3. 36.

Kommunalordnung von 1850: 42.

Konsequenz — die elendeste Tugenden (Ausspruch Friedrich Wilhelms IV.) 14.

Konstitution, preußische. "Unser Bischen R." 39

Konstitutionalismus 5. 14. 16. 28. 41. 42. 47. 82. 115. 156. 188. Unsinn des R. 5. Ter R. steht so, daß man ihm zu Leibe geben fann 28. Der preußische R. ein Gegenstand des Bornes für die drei Kaisermächte 41. Ter R. muß innerlich überwunden werden 42. Artifel ber Sachsen: Zeitung über ben preußischen K. 47. Ein fraftiges Ministerium muß den R. nullifizieren 47. Der R. ist verwerflich, doch dem Absolutismus vorzuziehen 82. Das Provisorische ift beim R. das Befte 115. Geschichte des A. ein interessantes Thema 156. Der K ein Feind der echten germanischen Freiheit 188.

Konstitutioneller Buchstabe 231.

Kontinentalinstem 84

Kontinuität des Rechts 28. 48. 156. Ihre Unterbrechung führt zum Aufhören der Obrigkeit überhaupt 156. Konvention v. 20. April 1854 f. Vertrag.

Roppes Untrag, betr. die Umgestaltung der Ersten Kammer 7.

Korpsfehler zu vertuschen, ist preußi= scher Komment 49.

Kossuth, Ludwig 112.

Areuz=Zeitung 5. 14. 15. 16. 18. 19. 23. 26. 34. 36. 38. 43. 60. 64. 74. 75. 76 85. 95. 100. 242. Die R.- 3. die einzige Zeitung in Deutschland, die konfisziert wird 26. Verfolgungen der R.=3. 26. 34. 36. 74. 75. Ger= lachs Bemühungen, die R. 3. zu erhalten 43. Die R.= 3. stellt ihr Polemit der Erscheinen ein 60. A.3. gegen Napoleon 64. Hinkel= dens Krieg gegen die R. 3. 100. — Vgl. Kundschau.

Kriecherei der alten Rheinbundfürsten

vor Frankreich 65.

Gin glücklicher R. macht ftark Arieg. 169.

Ungeschickte Kriegführung der Krim. Ruffen in der R. 112. Uble Lage der Franzosen in der K. 161. Fran= zösische Temonstrationen in der R. 169.

Rübeck, v., österreichischer Staatsminister 17.

κύριον 26.

Ladenberg, Adalbert v., preußischer Kultusminister a. D. 57.

Lager, verschanzte 51. l'Allemagne c'est moi 106.

Langenn, Friedrich Albert v. 185.

Lavalette, Marquis v. 132.

Le Cog, v., Geheimer Rat im preußi= schen Auswärtigen Ministerium 56. 67. 82.

Lehrbach. Graf v., österreichischer Minister 214.

Leiningen-Westerburg, Christian, Graf zu, öfterreichischer General 42. Gin Leiningen 160.

l'élu de 7 millions 120. 214.

le mieux est l'ennemi du bien 29.

Le Nord (Zeitung) 181.

Leopold, Großherzog von Baden 8 Unm. 3.

l'état c'est moi 106. lettre patente 206.

Levinstein, Bankier, politischer Agent 38. 40.

Libenni's Mordanfall auf Kaifer Franz Joseph 37. 39.

Liberalismus. Mit dem L. buhlen ist bose und unweise 126.

liberté d'action 78, 108. Lindenberg, Redafteur 183. L'Indépendance (Beitung) 165. Lindheim, v. 86. Llond (Beitung: 108. Loen, Freiherr v. 235 Anm. 1. Londoner Protofoll 211.

Louis Napoleon, Pring, Sohn Napo leons III.: 219.

Louis Philipp, König von Frankreich 216.

Lücke ber Berfassung 226.

gudwig, Erbpring von Baden Unm. 1.

Ludwig XIV., König von Frankreich 106. 217.

Ludwig III., Großherzog von Hessen 50, 158, 163,

Quije, Pringeffin, Tochter bes Pringen Karl von Preußen, Gemahlin des Landgrafen Alexis von Heffen-Barchfeld 163.

Quife, Pringeffin, Tochter bes Pringen Wilhelm von Preußen, Bemahlin des Erbprinzen (Großherzogs) Friedrich von Baden 198.

Zitat aus Pharfalia 1, 128: Lufan. 215.

Lutetia 176.

Lükow, Aldolf, Freiherr v. 167.

Lügow, Freiherr v., Oberhofmeister

Luxemburg. Buftande im Ler Bundesfontingent 28.

Madrider Aufstand 104. Mahomet 219.

Maiden speech 44.

Mailander Standal (6. Februar 1853) 37. 39. 42. Die Mailander Krawalle und die Polizei 62.

Mainz. Neubauten in der Zitadelle 226.

Malatow-Turm 169.

Malmone, politischer Agent 40.

Manteuffel, Edwin Freiherr v., Flügeladjutant 61, 85, 87, 93, 96, 97, 98. 101. 105. 109. 110. 129. 134, 163. 167. 172. 173. 174. 176. 178. 184. 185. 186. 222. 232. — Ein gewandter, zuverläffiger Mann 87. 163. — Edwin Flügelteufel 178. 223.

Manteuffel, Karl, Freiherr v., Unterstaatssefretär im preußischen Mini= sterium des Innern 1. 14. 16. 18. 20. 23. 34 39. 40. 42. 47. 52. 53. 62. 68. — Absolutistische Velleitäten M.S 14. 16. Pietistenfurcht 20. 39. Geg= ner des Grunditeuergeießes 42. 211: liierter Quehls gegen Westphalen 52. 53. Gin fleiner liederlicher Teipot 69. — Unterteufel 168.

Manteuffel, Otto, Freiherr v., preußischer Ministerpräsident 1. 2. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 67. 69. 70. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 81. 82. 83. 85. 86. 89. 90. 92. 94. 95. 97, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 127, 131, 137, 139, 140, 148, 150. 152. 154. 162. 164. 169. 172. 173, 174, 175, 176, 178, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 194, 204, 206. 211. — M.s sonderbares politisches Leben 13. M.s Intonsequenz Ml.3 Saß gegen die Areug-14 zeitung 15. 16. 18. 34. M. und Quehl 13, 14, 15, 40, 49, Sinneigung zum Abfolutismus und politischen Atheismus 16. Ml. sagt häufig nicht die Wahrheit 37. 54. Schuld Mis an der Auflösung der konservativen Partei 38. Seine Tendenz nach unten 38. M.S sonderbares Benehmen mit feinen Areaturen 25; sein schamloser Vertehr mit Quehl, Levinstein und Mal-Ml.s bonapartistisches mène 40. 3deal 29. M. backed by Russia and France 29. M.S mißtrauisches ver-ichloffenes Wesen 24. Seine guten Gigenschaften (Mut, Selbstverleug: nung, Bescheidenheit) werden un: nüt 41. Mt. hat fich in den schwie rigsten Momenten auf das achtbarfte benommen 39. M.s heimliche Opposition gegen Westphalen 39. 62. M's Anschluß an Niebuhr 53. 55. M. und R. Goly 52, 54, 56. M als Präsident eines Ministeriums des Prinzen von Preußen 57. M. der doppelte Novembermann 57. M. er= bittert gegen die fleine aber mach tige Partei 58. M. eine faltblütige Natur 64. Dankbarkeit feine Gigenschaft dieses zweiselnden Staats mannes 58. Ml. ein desperater Wahrheit und Kon-Zweifler 81. sequenz sind Ml. nicht mehr wert als Hufnägel 78. Ml. hat feine Pringi= pien 50. 127. M. und die Kamarilla 62. M. weder Bonapartist noch ein Haugwiß, aber par boutade beides

und auch das Gegenteil von beidem Mes bonapartiftisch:absolutifti: iches Ideal 82, 104, 127, 133, M. unzuverlässig an sich 92, 124. Der Der unzuverläisigite Menich unter der Sonne 136. Ml.s Unzuverlässigfeit und Indifferenz 155. 158. 221. und die Preffe 94. M. fein Guhrer zu ehrgeiziger Politit 97. Di. muß gehalten werden 19. 21, 25, 65. Gein Sturg ein Unglück, weil tein möglicher Nachfolger vorhanden ist Ml.sche Gedanken 29. Ml. 39 59. Gegner des Grundsteuergeseites 42. Ml. veriteht nicht zu "nasen" 70. Ml.3 Gleichgültigkeit in der Sam= burger Verfaffungsangelegenheit 131. Mt. weiß nichts von der preußischen Borzeit 133. Abneigung der Ge-fandten gegen M. 169. M. eine fandten gegen M. 169. chronische Krantheit Preußens 150. Ml.s Antwort auf die Wiener Depesche vom 1. Oftober 1854: 113. Ml.s gute politische Haltung feit Nanuar 1855: 162. 185. 188. M.s Berhalten im Potsdamer Briefdiebitahl 180. — Frau v. M. 47. — Fra Diavolo. 61. 64. 88. 91. 92. 93. 100. 104. 105. 106. 115. 117. 120. 121. 123. 124. 118. 127, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 161. 162. 163. 165. 167. 170. 181. 185. 195. 197. 200. 201. 205. 206. 207. 213. 217. 220. 221. 225. 226. 227. — Tie Manteuffels 33. 34. 39. 46. 186. 215. Die M. neu akquirierte Sachsen ohne altpreußiiches Gefühl 34. Grundfählich Bureaufraten und Bonapartisten 39. Ihr Haß gegen die Rechte 46.

Maria Manuela Kirkpatrick von Clofeburn, Gattin des Grafen Manuel Fernando von Montijo, Mutter der

Raiserin Eugenie 34.

Marianne, Pringessin von Unhalt, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl von Preußen 87.

Marianne, Prinzessin der Riederlande 147.

Marie Antoinette, Gemahlin König Ludwigs XVI. von Frankreich 167. Marius (Gajus) 24.

Massenbach, Christian v., preußischer Oberst und Geschichtschreiber 215. Massow, Louis v., preußischer Minister des Königlichen Hauses 71. 182.

Materia peccans 210.

Maufefallen-Arämer 101. Maximilian II. Joseph, König von Banern 46. 69.

Mazzini, Giuseppe 37.

Medlenburg. Übermut der M.er gegen Breußen 37.

Meerengen Dardanellen und Bosporus) unter türkischer Aufsicht 152.

Meißner u. Schirae (Buchhandlung) 17. Menschenfresser in Galizien 156.

Mentschikow, Alexander Sergewitsch, Fürst, ruffischer Admiral und Staatsmann 59. 98. 132. 145.

Merck, Syndikus 189.

Messer an die Kehle seken 87.

Megel, Leiter der Berliner Zentral= preßitelle 95.

Menendorff, v., russischer Gesandter in Wien 47, 59, 114, 120, 124, 194, 195. Menerhofer, v., österreichischer General

101.

Militärkonventionen, preußische 19. 135. Mißgeburten der Politik 210.

Mißtrauen des gewiegten Staats mannes 111.

Mittelstaaten, deutsche. Antifrangöfiiche Gesinnung der d. M. 85. D. M. aus Salbheit und Gifersucht of: tronierte und geschütte Produtte der Revolution und des Bonapartismus D. Ml. werden nichts für Breußen tun 210.

Moldau und Walachei 120.

Monsieur mon frère für Napoleon III.

Montgelas, Ludwig, Graf v., bayerischer Ministerresident in Hannover 230. Montijo, Eugenie, Gräfin 34. 35.

Morny, Herzog v. 204.

Moustier, Marquis v., französischer Gesandter in Berlin 137, 201, -"Mostrich, ungeachtet des Buch-weizens" 137. 201.

Münchhausen, Karl Friedrich Hiero:

nymus, Freiherr v. 185.

Münster, Graf Hugo v., preußischer Militärbevollmächtigter am ruffi= schen Hofe 59, 84, 86, 90, 92, 98. 114. 115. 142. 143. 151. 154. 171. 172. 173, 180. Mut. Ein Mann von M. fönnte die

Welt erobern 130.

mutatis mutandis 244.

Mapoleon I. 6. 125, 167, 180, 197, 214. 218. 230. N. I. ein Held 167. Bgl. Bonaparte (der alte). — No. I 218. Mapoleon III. 5. 6. 34. 118. 125. 167. 172. 174. 176. 180. 188. 190. 192. 193. 203. 206. 214. 215. 218. 219. 220, 223, 230, - 9}, III. die infar= nierte Revolution 9, 230. 21.8 Cherede 34. Wohin will dieser Mensch? 132. 91.8 III. Erfolge 132. 91. 111. ein stänkriger aventurier 167. 3ft N. 111. der Mann, das alte Europa abzufuchteln? 188. N. III. Preußens eigentlicher (natürlicher) Gegner 192. 92. III. Repräsentant ganzen Zeitrichtung 193. 91. 111. unterliegt den Konfequenzen feines auf Volkssouveranität gegrundeten Absolutismus 214. N.3 III. Mode= ration, doppelt anerkennenswert in einem parvenu 206. - No. III: 143. 145. 218. — Bgl. Bonaparte (L. Na= poleon III.).

Mapoleon, Prinz. Seine Schrift sur la conduite de la guerre d'Orient 144.

Siehe Plonplon.

Narvaez, Ramon Maria, Herzog v., fpanischer Gesandter in Wien 35. 197.

nasen, genast werden 70. 159.

Nassau. Anerkennung Napoleons III. burch N. 35.

Nation. Die N. gewinnt man durch Taten, nicht durch Liberalismus 231.

Nationalzeitung. Durchstechereien der Bureaufratie mit der N.- 3. 36.

Naturam expellas furca 218.

Messelrode, Karl Robert, Graf v., russischer Reichskanzler 9. 10. 11. 14. 152. 154. 195. 216.

Neue Ara 232.

Neuenburg (Neufchâtel) 200. 203. 206. 207. 211. 215. 217. 218. 219. 221. 230.

Meuner (Samburg) 1. 2. 4. 24, 148, 159, Meuntöter 20, 72, 131, 134, 150. 166. 184. 194. - Reuner-Verfassung 23. 24. 26. 30. 145. 146. 155. 157 N.=V. ein reiner 166. 184. 186. Papierwisch 20. Ihre Einführung nahe bevorstehend 23. 24. Mit Gin= führung der N.= B. hört das Sam= burger xopeo auf, christliche Obrigsteit zu sein 26. Den Reuner-Ents wurf reformieren, gehört zum Unfinn unserer Zeit 30. Ablehnung der N.=V. durch die Erbgesessene Bürger schaft 155. 157, 189.

Miebuhr, Martus Karsten v., Geheimer

Gerlach an Bismard.

Rabinetterat 24, 38, 53, 55, 63, 92, 96, 98, 110, 117, 163, 200, 201, 223,

Nifolaus I., Zar von Mußland 9, 13, 14, 34, 47, 59, 83, 86, 89, 106, 107, 145, 146, 154,

nolens volens 18.

Nörner, Staatsanwalt 76, 100, 183, Nostity, Graf August v., preußischer Gesandter in Hannover 94, 133, 177.

Null. Unter N. stehen 207. — Nullität 229.

Odessa. Verhinderung des Bombardements von D. durch die Franzosen 178.

Derhen: Leppin, v., mecklenburgischer Bundestagsgesandter 157. 160. 166. 185.

Olberg, v., preußischer General 138. 140. 142, 155. 185.

Olmüt 32. 42. 123. 144. 155.

Omer Pascha, fürkischer Feldherr 107. 122.

Drientalische Frage 42. 53. 55. 59. 61. 71. 72. 74. 80. 83. 95. 112. — Die O. F. stört das Einvernehmen der Quadrupelallianz 42. Aus der O.n F. wird kein Krieg 53. 55. An der O.n F. ist keine Macht so interessert wie Österreich 72. Die O.F. verwickelter als je 83. Die O.F. wird immer neue Schwierigkeiten erzeugen 95. Die O.F. wird nicht so warm gegessen, als sie gekocht ist 112.

Orlow, Alexei, Graf (feit 1855 Fürst) v., rufsischer General und Bevollmäche tigter beim Friedenskongreß in Paris 107.

Oskar I., König von Schweden 218. Österreich. Verhandlungen zwischen D. und Breußen über einen Sandels vertrag 14. 18. Q.s Intrigen in der Zollsache 22. D.s Praktiken 25. D. gewährt Napoleon III. die Anrede Monsieur mon frère 34. D.s Handelsvertrag mit Preußen das Komplement für Olmük 42. Unfrage bei Breußen über die Ginrichtung der protestantischen Rirchenverfassung 44. 45. D. fann in Italien nur mit Gendarmen und Kriegsrecht regieren 47. D. Preu-Bens einziger Bundesgenoffe 51. D.s Prasidialführung den preußischen

D. Intereffen fehr entgegen 62. und die Bestmächte 85. 87. 90, 91. D.s Torheit in feiner orien-120. talischen Politik 113. D. wird ohne Preußen und Teutschland im Orient nicht vorgehen 114. 144. 151. D.s Politit - eine Politit der Furcht 119. 124. 128. 130. 195. Dis Politit schlecht, seine Diplomaten noch schlechter 80. Bonapartismus und Ultramontanismus in D. 80. Verluste D.s in Galizien 154. Unverschämtheit 155. D. von England und Frankreich der Sintergehung beschuldigt 157 f. D.s Per-D. hat Breugen mit tonfidie: seguenter P. behandelt 128. 161. 164 f. 216; Perfidie gegen Rußland 199. 216; D. perfid aus Liebhaberei 195. D. hat durch Annahme des preußis schen Militärsnstems seine Urmee D.s Antrag an perdorben 169. Breußen vom 24. Dezember 1854: 129 f. Betämpfung der Türken als Prinzip der öfterreichischen Politik 209. D. taumelt nach Bundniffen umber 211. Gine geheime Allianz D.3 mit England 211.

Oftsee. Die Franzosen mit Landungs=

truppen in der D. 104.

Dairiefrage 34. 40. 64. 76. 77. Palmeriton, Henry John Temple, englischer Minister 6. 177. 204. 211. 213. 215. 218. 220. — P. Repräsentant der Revolution in E. 6. Pandamonium = Gefamifamilie der

Manteuffel 87.

Bappenheimer 136. 224.

par boutade 41.

Pariser Friede (1856) 190. 211. – Parifer Konferenzen 175. 179. 183. Barifer Scheußlichkeiten 36. Parlament in der Paulskirche 198.

Partei. Die kleine, aber mächtige P.

1. 54. 57. 58.

Iwan Feodorowitsch, Pastewitich, Graf Eriwanstij, ruffischer General feldmarschall 89.

Paternitätsgeset 81.

Patow, Grasmus Robert, Freiherr v.

47. Pauline, Tochter des Herzogs Ludwig von Württemberg, Gemahlin des Königs Wilhelm 1. von Württemberg 8 Unm. 4.

Paulstirche 244.

peccato oriente 64.

Bélissier, Jean Jacques Limable, Serzog von Malatow, französischer General 145.

periculum in mora 180. 186.

Perponcher-Sedlnigty, Wilhelm, Graf v., preußischer Ministerresident in Darmstadt und bei der Stadt Frantfurt, Beschäftsträger in Wiesbaden 69. 158. 172. — Gräfin Perponcher 70.

persona ingratissima 157. personalissim 129.

Pfordten, Ludwig Karl Heinrich, Freiherr v. d., bayerischer Minister 46. 51, 72, 98, 116, 117, 119, 130, 151, 152. Gin sonderbarer Schwäger 116. Pforte. Ihre Friedensschlüsse mit den christlichen Mächten Waffenstillstände

Philipp, König von Mazedonien 193. Philipp der Großmütige. Orden Ph.S d. G.n 164.

Philipsborn, v., Geheimer Legationsrat 100.

Philister 138.

Pilatus 18. — P. Frage: Was ist Wahr= heit? 39. 50.

Platen = Hallermund, Graf Adolf v., hannöverscher Minister 18. 22.

plead not guilty 181.

Plehwe, v., preußischer General 227 Anm. L.

Pleß, (Braf Hans Heinrich X. von Hochberg, Fürst 175.

Plonplon (Prinz Napoleon: 144. 212. Plön 243.

Gine Restauration P.3 für Polen. Ofterreich leichter als für Preußen 112. Ein Königreich P. unter einem österreichischen Erzherzog 112. Ein

liberales Königreich P. 113, 121. Boliffonnerien 62. — Premier polisson de Berlin 100.

Politif. Wefen einer guten P. 220.

politique occulte in Wien 162.

politischer Tod 129.

Polizei. Schwäche der P. 62. - Preu-Bisches P. Megiment 81. - Verlogen= heit der österreichischen B. 112.

Popo. Sich den P. eintunken 204.

portiert sein 4. Posa (Marquis) 116.

Pourtales, Albert, Graf v., preußischer Diplomat 82, 84, 155, 156, 188 Minister der Prinzeß von Preußen 84. - Gin "feiner" Ropf 86. pour trancher le mot 40.

pourvu que cela dure 77. 97. 181. Presse, preußische. Subvention der schlechten Pr. in Preußen 91. Ihre schlechte Leitung 144 Teutsche und preußische Preszustände 16 f. — Preßgänkereien 69.

Breuken. B. noch im Konstitutieren begriffen, während in Europa die Konstitutionen auseinander fallen 32. Zuerkennung des Monsieur mon frère an Napoleon durch P. 34 Bisch-österreichischer Sandelsvertrag 37: das Romplement für Olmüt 42. P. muß sich allerhand Demüti= gungen von den fleinen Sofen ge: fallen laffen 51. P.3 halbe, matte, heuchlerische Politik in Teutschland 69. B.3 Erklärung am Bunde gur Drientalischen Frage 71. P. eine durch guten Willen moderierte Unarchie 82 P.3 Politik in der Drientalischen Frage auf dem rich= tigen Wege 77 Notwendigkeit eines Anschlusses P.3 an Österreich 80. P. darf sich von Österreich nicht zum Krieg mit Rußland treiben laffen 89. Anrufung der Bermitt-lung Ps durch die Türkei in der Religionsfrage 89. Preußisch-öfterreichische Konvention vom 20. Avril 1854: 73. 74. 81. 88. 91 f. 93. 94. 96; eine verlorene Bataille 91; eine Notwendigfeit, doch ein Meisterstück der Ungeschicklichkeit 97. Schwierig= feit der Lage bei der Berhandlung P.s mit Diterreich 85 88. Beg in der orientalischen Politik nicht ohne Gefahr 99. P überall im Nachteil gegen Ofterreich 116. P. darf feine Allian; mit Bonaparte eingehen 118. 120. 123. 133. Der Bonapartismus P.S Feind P. Napoleons Operationsobjett 132. P.s Jolierung keine Gefahr 123 f. 125. 149. 211. 220. B. muß Cfterreich fo viel wie möglich nachgehen 176. 179. P.s Politik nach dem Bertrag vom 2. Dezember 1854: Be Politik bewegt sich auf dem Seil 127, geht vorwärts und rückwärts zugleich 144. Ps Diplo maten doch recht unzuverlässig 142. Unannehmbarkeit einer Barantie des Türkischen Reiches durch 事. 158. Bis Nichtbeteiligung an ben Wiener Konferengen nütlich 155. Perfidie der öfterreichischen Politik

gegen P 161. Ps Reutralität im Krimfrieg nicht viel besser als die von 1795 bis 1806: 169. Ps Militärsystem durchaus veraltet 169. Be Aufgabe: Rugland mit Diter. reich und England zu verföhnen 191. B.s natürliche Berbundete Diterreich und England 178. find 184 P darf nicht rususcher als Mußland sein 179. P darf nie in Bund mit Rugland und Diterreich treten 192 P.s Bundnis mit Diterreich und England ein Gegenstück zur französischerussischen Allianz 195. Be Teilnahme am Parifer Kongreß 175 f. 177. 183 P.3 Zusammen-gehen mit Frankreich in der Neuenburger Sache ein Fehler 206. P.s elende Politik von 1778 bis 1789: 209 B. muß Ofterreich in Teutsch= land entgegentreten 212. P. muß ben fleinen beutschen Staaten feine Uberlegenheit zeigen 212. Gundenregister P.3 217. Warum ist P.3 Ginfluß in Deutschland fo gering? 220 - P.s Bundespolitif 281.

Preußisches Wochenblatt 5. 18. 183. Prittwig, v., Attaché bei der preußischen Bundestagsgesandtschaft 226. 227.

Prinzip in der Politik 208 ff. procedés 213.

procedes 215. procul negotiis 63.

Profeich-Diten, Anton, Graf v., österreichischer Feldmarschalleutnant,
Präsidialgesandter am Bundestage 1.
33. 41. 44. 49. 62. 71. 81. 87. 96. 99.
101. 106. 110. 117. 138 — P.s natürsliche Unliebenswürdigteit 33. Seine Verssehung nach Frankfurt mehr eine persönliche als eine politische Kalamität 33. P. wird hössich, wenn man ihn grob behandelt 62. P. der Mausesallen-Krämer 101. Pamphlestist der Buolschen Partei 101. Frau v. P. 157. P. junior 96.

Broletarier, fürstliche 162

Protestantismus gegen Katholizismus 16. — Protestantischer Charafter der Kriege des Großen Kurfürsten und der schlesischen Kriege 209.

Provinzial-Korrespondenz 109.

Pruth. Konflitt am P. wollen Preußen und Öfterreich vermeiden 117. Übergang Omers Pascha über den B. 122.

Buff. Ginen P. aushalten 75.

püfflig 128.

Bunfte. Die vier Punfte: 108. 109. 117, 120, 122, 130, 143, - Die fog. beiden deutschen Punkte 133. 135. 136, 150, 151, 152, 154. — Buntt 5 der Friedenspräliminarien 177. 181. Puttkamer Viartlum, Heinrich v. 199.

- Frau Littegard v. P. 43. 44.

Quadrupelallianz 42. Quafi-Allianz 211.

Quehl, Rhino, Referent der Zentral: ftelle für Pregangelegenheiten, fpater preußischer Generalkonsul in Kopenhagen 5. 10. 13, 14. 15, 23. 25. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 49. 52, 53, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 78, 82 94, 97, 127, 244. — O.sches Treiben 36. O.fches Geschmiere 40. 42. D.s äußere Politik noch schlechter als die innere 42. D.s Intrigen gegen die Kreuzzeitung 43. D.sche Sache wird Manteuffel noch den Hals brechen 49. D.s Kampf gegen Westphalen 52. Seine Intrigen 55. Q. & Rücktritt 61. Gentle= manlikes Betragen Q.3 bei feinem Sturz 65. O.scher Bonapartismus 78. Duce Quehlio 97.

Quikows, die 85.

quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit 217.

quoique. Nicht q, sondern parce que 195.

Racine. Zitat aus Athalie 1, 2, 294: 144.

Radowit, Joseph Maria v., preußischer General 11 18. 25. 39. 41. 43. 45. 69. 74. 113. 192. 198. 217. — R.\$ Politif ebenso anmaßend, ja unvernünftiger als die Schwarzenbergische R.s Saß gegen Ofterreich 192. 45.

Raffs Naturgeschichte 63.

Rat geben - eine langweilige Beschäftigung 130.

Rastatt-Ulmer Festungsbau 43, 45, 49. 51. 57. 60. 68. 75.

Raumer, Georg Wilhelm v., Geschicht= schreiber 182.

Raumer, Karl Otto v., preußischer Kultusminister 16. 36. 39. 53. 55. 57.

reagieren = im Dienste der Reaktion tätig sein 16.

rebus sic stantibus 57.

Rechberg, Johann Bernhard, Graf v., österreichischer Bräsidialgesandter 29. 30. 138. 148. 149. 157.

Recht. Gewordenes und gemachtes R. 166. Recht muß doch R. bleiben 155.

Regiment 29. In Frankfurt unzuver: läffig 49.

Reichenbacher Konvention (27. Juli Die R. R. eine Blamage 1790). 209.

Reichensperger, die 43.

Reikenstein, Karl , Freiherr v., General= leutnant, Erster preußischer Bevollmächtigter in ber Bundes-Militär= tommission und Oberbefehlshaber der Bundesgarnison in Frankfurt a. M. 194, 221.

Repräsentativ-Verfassungen. Ihre Abschaffung von Betersburg und Wien

betrieben 22.

Republik mit Diktatur das Ideal von L. Bonaparte 28. R.en find schwe= rer zu restaurieren als eine Monarchie 166.

res nullius 75.

Reserve = Infanterie = Division Bunde 126. beim

Reutern, v., preußischer Zollbevoll-mächtigter in München 53. 54. "Revision der Berfassung" (Flug=

schrift) 5.

Revolution, infarmiert in Napoleon Bonaparte 40. 218. Revolutionärer Charafter aller Regierungen feit Mitte des 18. Jahrhunderts Prinzip der europäischen Bolitik feit der R. von 1789: 210.

Rhein. Der R. als Angriffsziel Napo-

leon III. 132.

Rheinbund 5. 113. 213. — Entstehen und Wachsen eines neuen R. 3 28. Der alte R. 46. 65. 73. R.S-gelüfte 39. Fleischtöpfe des R.s 119. - Ein neuer R. 179.

Rheinprovinz. Aufopferung der R. für die französische Allianz 116.

Rochow, Gustav Adolf Rochus v., preußischer Staatsmann 74.

Rochow, Theodor Heinrich Rochus v., preußischer General, Bundestags: gesandter bzw. Gefandter in Beters: burg 9. 11. 35. 48. 86.

Rochow : Plessow, Freiherr v. 182

Unm. 4.

Röhrwasser. Ausbleiben wie R. 21.

Römer 24. — R. = Illtramontane 40. Rothschild, v. 119.

Ruben 217.

Rubloff, Regierungsrat 229, 236.

Ruff, Oberft 90.

Rule Britannia 146.

Rundschau der Kreuzzeitung 23. 31. 74.

75, 76, 78, 165, 243,

Ruffell, Lord John 138, 141, 142 Rußland verweigert die Anrede Monsieur mon frère 34. R. wird aus dem Rrieg mit der Türkei nicht glänzend hervorgeben 86. R. feit 1848 stets parteiisch gegen Preußen in den Konflitten mit Diterreich 98. Ungeschickte Guhrung des Kriegs in der Krim 99. 112. Naturwüchsig= feit und Vitalität des russischen Reichs 145. R. kann sich auf eine Beschräntung feiner Seemacht im Schwarzen Meer nicht einlassen 147. R.3 Erklärung an den Bund über die fog. beiden deutschen Punkte 152. Unwachsen der russischen Macht seit 1812: 169. R. 3 Nachgiebigkeit gegen die Westmächte und Ofterreich 174. R.3 entente mit Frankreich 179. 184. R3 nouvelles et précieuses alliances 179. Verstimmung in R. wegen der "englischen Heirat" 185. R.3 Erbitterung gegen Ofterreich 191. Russisch-französische Allianz f. unter Frantreich. Betämpfung der Türken als Pringip der ruffischen Politit 209.

Sachsen. Verleihung des Ordens der Rautenkrone an Napoleon III. 35.

Sachsenzeitung. Artitel ber S. über den preußischen Konstitutionalismus 47.

Saint-Arnaud. Jacques Leroi Marschall von Frankreich 145. Salomon, König der Juden 217.

salus publica suprema lex esto 119.

sapienti sat 34.

Savigny, Karl, Freiherr v., preußischer Gefandter in Karlsruhe 8. 10. 11.

Sbirren 77. 183

Scham. Der Sch. den Ropf abbeißen 118.

Scharff v. Scharffenftein, Freiherr, Leutnant 165.

Scharnhorft, Gerhard Johann Tavid, v., preußischer General 123. 215.

Schähell, v., Minister von Anhalt-Bernburg 79. 80. 87. 116. 124. 126. 149. 243.

Schele v. Schelenburg, Eduard Fried rich August, Freiherr v., hannöver Bundestagsgefandter, dann Staatsminister 30. 31. 32. 185.

Schiller. Zitate aus Don Carlos 3, 10: 116. 117; aus Jungfrau von Orleans 3. 9, aus Tell 71, aus Wallensteins Tod 3, 15: 136, aus der Bürgschaft 214.

Schleinig, Alexander, Graf v. 280. 231. 235.

Schlepptau. Sich im Sch. befinden 135. Rriege. Protestantischer Echlesische Charafter der drei schlesischen Kriege 209.

Schleswig-Holstein 207.

Schmerling, Joseph Ritter v, öfterreichischer General, Vorsigender der Bundes-Militärkommission 45. 49.

Schönborn, Graf 166. Schönlein, Johannes Lukas, Geh. Ober medizinalrat 224.

Schrent, Freiherr v., banerischer Bundestaasaefandter 181 Aum. 1.

Schulenburg, Freiherr v. d., Legations. sefretär bei der preußischen Gefandt: schaft in München 190. 191.

Schwarze Meer, Das 132. 147. 153. Vorbereitung maritimer Angriffe durch die Franzosen im Schw. M. 169.

Schwarzenberg, Felix Ludwig, Fürst v., öfterreichischer Minister 1. 9. 123. 217. 218. — Schwarzenbergsche Politif 45.

Schwarzenberg, Karl Philipp, Fürst v., österreichischer Feldmarschall 231 Schweinig, Hans Lothar v., Premier-

leutnant im 19. Reg. zu Fuß, nachmals deutscher Botschafter 125. 198. Schweiz. Schweizer Radikale 212.

215. Schwerin=Pugar, Mar, Graf v, preußi=

scher Staatsmann 84. Senlla und Charybdis 36. 88. — Scylla der Revolution, Charybdis der nach links gehenden Beamtenherrschaft

Sebastopol 131. 132.

Seckendorff, Theodor Franz Christian, Freiherr v., preußischer Gesandter am Stuttgarter Sofe 141.

Seebach, Albin Leo v., fächsischer Ge fandter in Paris 172. 195. 196.

Seiffert, Bizepräsident der Oberrechnungstammer 186.

semper aliquid haeret 49. - Semper aliquid fit 231.

Senfft v Bilfach, Oberpräsident von Pommern 159 160, 232

Serbien Streitigkeiten mit G. 71. Serre, de, frangofischer Legation fetretär

Servilismus, animoser 129.

Seymour, Eir George Hamilton, englischer Gesandter in Petersburg 176.

Simons, preußischer Justizminister 77. Sinope (Seeschlacht von) 74.

si totus mundus stultiziat 220.

Standinavismus 203.

something in rotten is the State of Denmark 62.

Sophie, Erzherzogin von Diterreich

Sophie Wilhelmine, Gemahlin des Großherzogs Leopold von Baden 8.

Unnatürliche S. der Souveranität. deutschen Fürsten 119.

Spanien. Aufgabe Napoleons III. in S. 188. 197.

Spanische Fliege (Madrider Aufstand)

Diplomatische S. 120. — Zu Speise. starte S. (bildl.) 157. 196.

Spenersche Zeitung 142.

Staatsrat - eine ganglich verfehlte Einrichtung 98.

Staatsstreich vom 18. Brumaire 1799: 7. — St. vom 2. Dez. 1851: 5. 6. -St. vom 2. Dez. 1852: 34.

Stahl, Friedrich Julius 28. 29. 44. 61. 69. — Seine popularité immense bei den Söchstbesteuerten 29.

Stände. Wiederbelebung der St. 16.

Status quo 215.

Stieber, Polizeidirektor 100. 183.

Stolberg, Gräfin 158.

Stolberg=Stolberg, Joseph, Graf zu 40 43

Stolberg-Wernigerode, Eberhard, Graf au 61. 63, 68. 69 150. 175

Stolberg-Wernigerode, Theodor, (Braf zu, Attache bei der preußischen Bundestagsgefandtschaft 11. 28.

"Stolz will ich den Spanier" Bitat aus Schiller, Ton Carlos 3, 101 117.

Stosch, Albrecht v. 24

sub voto remissionis 186.

Sudelfoch 177.

Sünde gebiert wieder die S. 217. Sündenregister 217.

Suppe. Gine aus Konstitutionalis= mus und Branntwein gebraute E. 181.

Système de bascule 28.

Cacitus, Bitat aus Annales I, 1: 224.

Tallegrand: Périgord, Charles Maurice, Herzog v., französischer Tiplomat 140.

taquinieren 219.

Tasche. In die T. stecken (bildk.) 69. Teilung der Gewalten — eine Un= möglichkeit 5.

Territorialismus 209. 210.

Tetschen. Zusammenkunft in T. 97. Teufel. Den I. an die Wand malen Zulett holt einen der I. 230.

Thadden-Triglaff, Adolf v. 29. the king can do no wrong 133.

Thile, v., preußischer Minister 81. Thile, Redakteur, "ein ganz nichts: nutiger Kerl" 13. 14.

Trotha, v. 245.

Thugut, Franz Maria, Freiherr v., österreichischer Staatsmann 80. 214. Thümen, v., preußischer Generalleut-

nant 181.

Thun und Hohenstein. Friedrich, Graf v., österreichischer Präsidialgesandter am Bundestag, von 1852 bis 1854 Besandter in Berlin 4. 11. 29. 32. 41. 45. 49. 52. 72. 75. 83. 99. 101. 114. 121. 143. 148. 160. 187. 238. — Frau Gräfin Ih. 41. — Ih. noch ber beste österreichische Diplomat 83. Seine Auffassung der hamburger Berfassungsfrage 99. 121. 148. 187. Seine Furcht vor Frankreich 114. Gin Ih. 160.

Timur 219.

Titow, v., russischer Gesandter am württembergischen Hofe 141.

Tour machen 210. Trakasserien 57.

tramieren 31 Trias — Anfang des Rheinbundes 97.

Triasgelüste 98. Tripelallianz zwischen Frankreich, Ruß-

land, Preußen 214. Trittau, Anführer der liberalen Partei in Hamburg 189.

Trummer, Dr. 239. 242.

Türkei - eine res nullius 74 f. Betämpfung der T. als Prinzip der russischen und österreich. Politik 209. Turkomanie der Ultramontanen 74.

16den, v., Appellationsgerichtspräsident 3. 114. 157. 160. 166. 185.

Ultramontanismus. Zwist im Lager der Ultramontanen 43. Turfomanie der Ultramontanen 74. U. in Osterreich 112. 119.

Umhalfung 177. Ungarn 47. 112.

Unrecht fann man geschehen lassen, dars es aber nicht mittun 206. Aus jedem U. fann Recht werden 217.

Unfinn. Boltssouveräner U. 156. U.
— nie konseguent 156.

unterfötig 21.

Njedom, Guido, Graf v., preußischer Diplomat 128. 133. 155. 167. 185. — Miffion U. Wedell Tiberg 134. 136. 138. 139. 140. 142. 144. 147. 148. 185. 211.

Perblendung, allgemeine 131. Bereinigte Landtage 175.

Vergil. Zitat aus Aen. II, 3: 61.

"Vernunst fängt wieder an zu sprechen und Soffnung wieder an zu blühn" (Zitat aus?) 24.

Bertrag (preußisch-österreichischer) vom 20. April 1854 nebst Zusahartifel 73. 74. 81. 88. 91. 93. 94. 96. 105. 108. 109. 116. 128. 130. 188.

Bertrag Csterreichs mit den Westmächten vom 2. Dezember 1854: 123, 124, 127, 128, 211.

via indiscretionis 23.

victrix causa diis placuit, victa Catoni 215.

Viktoria, Königin von England 136. 166. 167, 172. 227.

Vittoria, princess royal von England 184.

Vincte, Georg v. 86.

viribus unitis 6. 217. vis inertiae 38. 148.

Boigt, Buchdrucker in Wandsbeck 17.

Volkshalle 43.

Volkssouveräner Unsinn 156. Volkssouveränität 52. V.— eine Lüge
und ein Unsinn 5; infarmiert in Napoleon Bonaparte 22. 218 Die V.
innerer und äußerer Rechtstitel für
einen Bonaparte 219.

vous prêchez à un converti 109.

Magener, Herrman, Affessor, Redatteur der Kreuzzeitung 18. 26. 36. 38. 43. 60. 75. 77. 94. 95. 243. — W.S Auftreten gegen Minister Manteussel 18.

26. B.s eigensinniges Widerstreben acaen jeden Rat 26.

Wahlgesetz für die Zweite Kammer 64. Walachei. Ginrücken der Csterreicher in die W. 104.

Waldbottscher Untrag 40, 43.

Waldersee, Friedrich, Graf v., Mitglied der Bundes Militärkommission, seit 1854 preußischer Kriegsminister 4. 28. 49. 67. 68. 94. 140.

Walewsfi, Alexander, Herzog v., franzöfischer Minister 176. 204. 218.

Was ist Leahrheit? 39, 50.

Wedell, Graf v., preußischer Generalleutnant, Gouverneur der Bundesfestung Luxemburg 134. 136. 139. 140. 142. 144. 147. 148. 155. 158. 185. 188. 194.

Werther, Karl, Freiherr v., preußischer Gesandter in St. Petersburg 86. 127.

Werthern, Georg, Freiherr v., Legationssetretär bei der preußischen Gefandtschaft in Wien 86.

Weser-Zeitung 17.

Westmächte 89. 120. 123 f., 129. 167.
— Westmächtliche Allianz 167.

Westphalen, v., preußischer Minister des Innern 15. 16. 36. 39. 42. 50. 52. 53. 55. 57. 64. 100. — W.s Maßenahmen das Mutigste und Beste, was seit 1848 geschehen 39. W. — wie ein Seld auf dem Wege der Restauration 42. W. — der Minister, der am frästigsten "reagiert" hat 100.

Wichern, Joh. Heinrich 157. 159. Willfür, Indifferenz und Schlumperei

der großen Herren 168.

Wiener Konferenzen in der Orientalischen Frage 90. 127. 130. 133. 138. 143. 145. 146. 148. 150 f. 155. 157. 163.

Wiener Kongreß 210.

Wiener Märztage und die Polizei 62. Wiener Schlußafte 134.

Wilhelm Menteurs

Wilhelm, Markgraf von Baden 8 Unm. 4.

Wilhelm, Herzog von Braunschweig 114.

Bilhelm III. von Dranien, König von England 218.

Wilhelm, Prinz von Preußen 5. 42. 54. 55. 56. 57. 58 65. 82. 84. 86. 95. 124. 183. 184. 188. 217. 222. 223. 225. 226. 227. 232. — Gin Bewunderer Bonapartes 5. Bis zur Gebankenlosigkeit schwach 82.

Wilhelm, Pring von Preußen, dritter Sohn des Königs Friedrich Wilshelm II. 230.

Willisen. v. 200.

Wittgenstein, August, Prinz v. Sanns Wittgenstein-Berleburg, naffauischer Staatsminister 46. 51.

Württemberg. Anerkennung Napoleons III. durch W. 35.

Banber 28.

Zedlit, Freiherr v., Polizeipräsident von Berlin 183, 188. Zeit. Artifel der "Zeit" gegen H. Kleist 13. 14. 15 — Die Z. protegiert von der Bureaufratie 36.

Zeitungsfteuer 15.

Beug. ungewaschenes 115.

Sitelmann, Regierungsaffeffor, später Regierungsrat bei der preußischen Bundestagsgesandtschaft 73.

30ll. Zollabfälle 25. — Zollbataille 24. — Zollbangreß 11. — Zollverein 9. 14. 18. 19. 20.

Zuverläffig ift nur der, welcher nach bestimmten Grundfägen handelt 212.

### Verlag der J. G. Cotta'iden Buchbandlung Nachfolger Stuttgart und Berlin

# Sürst Bismarck

| Liebbaber-Ausgabe in 2 Salbfrangbanden |                                           | M. 20. |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--|
| Polfs-Musgabe                          | (Rlein:Oftav) in 2 einfachen Leinenbanden | M. 5.— |  |

## Anbang zu den Gedanken und Erinnerungen

### Band I: Raifer Wilbelm I. und Bismard

Mit einem Bildnis des Kaisers und 22 Briefbeilagen in Saksimiledruck

| Liebpaber-Ausgabe in Haibleungband | Mt. 1.5. = |
|------------------------------------|------------|
| Großottav-Ausgabe in Leinenband    | M. 10. —   |
| 221 27 27.1.6 6.6.6                |            |

### Band II: Mus Bismarcks Briefwechiel

Cittatus Maracha in Gallinandans

| Liebhaber-Ausgabe in | Halbfranzband | M. | 15   |
|----------------------|---------------|----|------|
| Großottav=Ausgabe in | Yeinenband    | M. | 10.~ |

### Sürst Bismards Briefe an seine Braut und Gattin

Berausgegeben vom Surften Berbert Bismard

Mit einem Titelbild der Aurstin nach Grang von Lenbach und gehn weiteren Porträt-Beilagen. Tritte Auflage

Geheftet Dl. 6 .- In Leinenband Dl. 8 .-

.111 1 "

hieraus einzeln:

## Bismarks Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71

Mit einem Titelbild und einem Brief-gaffimile

Geheftet M. 2 .- In Leinenband M. 2.80

## Bismards Briefe an den General Leopold von Gerlach

Mit Genehmigung Er. Durchlaucht bes Gurften von Bismard nen berausgegeben von Borft Kobl

Geheftet M. 6 .- In Salbirangband M. S .-

## Briefe des Generals Leopold von Gerlach an Otto von Vismarck

Herausgegeben von **Horft Robl** Geheftet M. 5.— In Leinenband M. 6.50 In Halbfranzband M. 7.—

# Verlag der J. G. Cotta iden Buchhandlung Nachfolger Stuttgart und Berlin

# Vismarcks Briefwechsel mit dem Minister Freiherrn von Schleinit. 1858—1861

Geheftet M. 3 .- In Leinenband M. 4 .-

### Die politischen Reden des Sürsten Bismarck

Siftorisch: fritische Gesamt: Ausgabe, besorgt von Borft Robl Bierzehn Bande Geheftet M. 108.50 In halbfranzband M. 136.—

### Bismardreden 1847—1895

Heue unveränderte Ausgabe

Geheftet M. 5 .- In Salbfranzband M. 6.75

### Sürst Bismarck

Gein politisches Leben und Wirken urkundlich in Tatsachen und des Fürsten eigenen Kundgebungen dargestellt von Ludwig Hahn. Bollsständige, pragmatisch geordnete Sammlung der Reden, Depeschen, wichtigen Staatsschriften und politischen Briefe des Fürsten Fünf Bande Geheftet M. 55.— In Leinenband M. 62.50

## Crinnerungen an Bismarck

Bon Dr. Sreiherr von Mittnacht, Rgl. Württemb. Staatsminister und Ministerpräsidenten a. D. Gechste Auflage

Geheftet M. 1.50 In Leinenband M. 2 .-

Dasselbe. Reue Folge. (1877—1889.) Fünfte Auflage Geheftet M. 1.50 In Leinenband M. 2.—

### Aus Bismards Werkstatt

Studien zu seinem Charafterbilbe. Bon Arnold Sennt von Pilsach Geheftet M. 1.60 In Leinenband M. 2.40

## Bismard und Shakespeare

Gine Studie von Arthur Böhtlingt

Geheftet M. 3.- In Leinenband M. 4.-

## Wegweiser durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen

Ron Borft Kobl Geheftet M. 4.- In Leinenband M. 5.-

05/3 .



DD Gerlach, Ludwig Friedrich 424 Leopold von .9 Briefe des Generals G47A43 1912

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

